

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Carl Wogt Erinnerungen meinem Lehen





A MEMORIAL GIFT

From the Library of FRANK MACE MacFARLAND

LANE

MEDICAL



LIBRARY

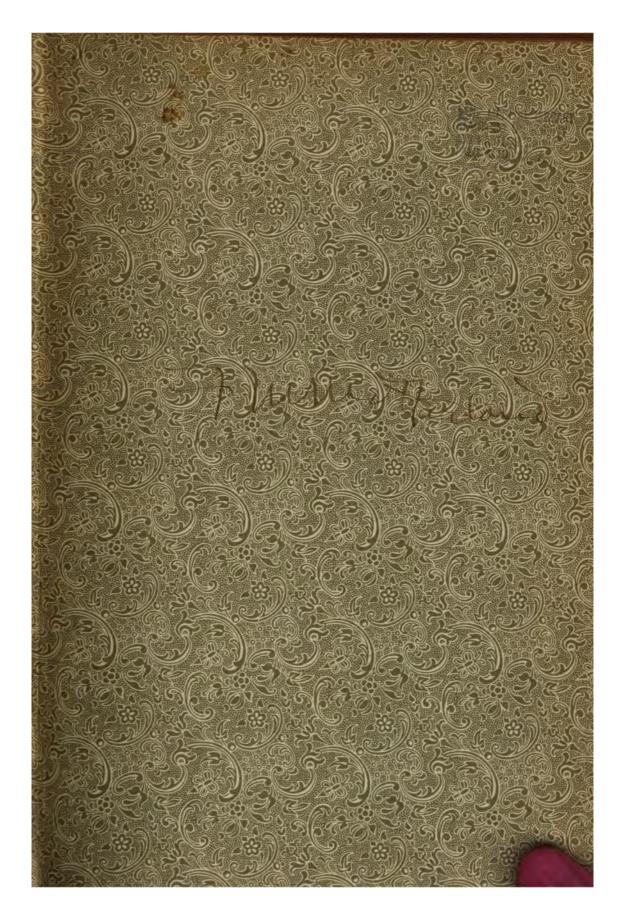

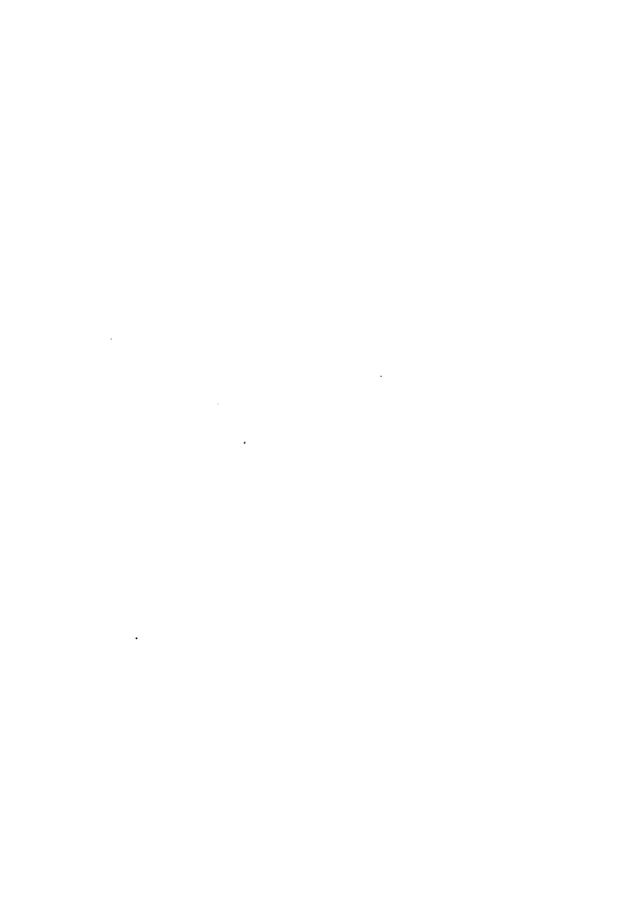

Aus meinem Teben.







Carl Mag 1817 -1895.

7. M. McTorland

# Aus meinem Teben.

## Erinnerungen und Rückblicke

nnn

Carl Dogt.



**Siutigari.** Verlag von Erwin Pägele. 1896.

LAUX FIDRAY, SYARLUM DIFTRSHY



7. M McTarland,

# Aus meinem Teben.

## Erinnerungen und Rückblicke

naa

Carl Bogt., .



Stuttgart.

Verlag von Ermin Pägele. 1896.

TOWN MERCEN STARLEY OF TRAITS



## Ginleitende Bemerkungen.

Seit Jahren bringen Freunde und Bekannte in mich, Erinnerungen aus meinem Leben aufzuzeichnen und der Öffentlichkeit zu übergeben. Leicht gefordert, aber schwer gethan! Wer, wie ich noch heute in meinem fünfunbsiedzigsten Lebensjahre, durch seinen Beruf gehalten ist, während der Vorlesungszeiten wenigstens sechs Stunden im Laboratorium und im Hörsaale zuzubringen und seinen alten Kopf anzustrengen, um sich nur einigermaßen annähernd auf der Höhe der Wissenschaft zu erhalten, was auch nicht immer gelingen will, dem bleiben nur selten einige Stunden, wo er sich mit seiner Vergangenheit beschäftigen kann. Immerhin ist es geschehen und so möge man denn diese Ferienblätter freundlich aufenehmen.

Es sind wirklich Erinnerungen. Ich habe Begebenheiten und Mensichen so darzustellen gesucht, wie sie mir im Gedächtnisse sind haften gesblieben, ohne andere Hilfsmittel. Ich habe nie eigentliche Tagebücher geführt. Wollte jemand die wenigen Aufzeichnungen, die ich mir gemacht, einmal nach meinem Tode zum Zwecke der Veröffentlichung durchstöbern, so würde der schreibedurstige Literat, dem diese Aufgabe zusiele, nur Notizen über das Wetter, die Zeit der Ankunft und Abreise an bestimmten Orten, aber weder tiese Gedanken, noch eingreisende Vetrachtungen über Alles und Jedes sinden. Ich kann wohl sagen, daß ich nie die Zeit zu solchen Dingen gefunden habe. Wohl habe ich Leute gekannt, die sich abends vor Schlasengehen stundenlang in die Vetrachtung ihres Nabels versenkten, wie ein bissiger Kritiker eines solchen posthumen Tagebuchs Schriftstellers sich ausdrückte, aber die ich persönlich kennen gelernt habe, waren alle vertrackte Kerle, welchen ich im Leben nicht das mindeste Interesse abgewinnen konnte.

Ich weiß sehr wohl, daß auch das beste Gedächtnis auf Frrwege geraten, Personen und Dinge mit einander verwechseln, die historische Auseinandersolge verwirren kann. Ühnliches mag auch mir geschehen sein. Aber da ich nicht in die Lage gekommen bin, Staatsgeheimnisse kennen zu sernen, welche ich mit der dem Alter eigenen Geschwätzigkeit ausplandern könnte, da ich nicht das Bedürfnis fühle, mich selbst vor dem Publikum anders zu drapieren, als ich war oder bin, so darf ich wohl beanspruchen, daß man das, was ich biete, wenigstens als subjektive Wahrheit annehme. Mehr soll es auch nicht sein.

Es ist eine eigene Sache mit dem Gedächtnisse. Mit zunehmensdem Alter verwischen sich die zuletzt beschriebenen Blätter des Gehirnsbuches zuerst. Desto lebhafter treten die in der Jugend empfangenen Eindrücke hervor. Aber trotz aller Deutlichkeit, welche die einzelnen Buchstaben haben mögen, mischt sich ihnen doch ein eigentümliches Dämmerlicht, wie im Traume, bei. Mag es so sein! In unserer Zeit hat es ja auch wohl sein Gutes, wenn man zuweilen träumen kann!

Wie dem erfindungsreichen Odysseus ist es mir vergönnt gewesen, "mancher Menschen Stätten zu sehn und Sitten zu kunden". Nicht auf flüchtigen Reisen, sondern bei längerem Aufenthalte, der oft Jahre dauerte und mich mit den verschiedensten Schichten der Gesellschaft in Berührung brachte. Mein Leben ist ein bewegteres gewesen, als dasjenige der meisten meiner Berufsgenossen. Wenn dasselbe auch von der Schillerschen "hohen, hehren Göttin" beherrscht wurde, so hat dieselbe doch nicht allein die Wege meiner Lebensschickslale vorgezeichnet. Kann ich ja doch auch mit Hans von Kapenfingen sagen:

Auch neigt mein Geift zur Politik fich bin, Was schändlich ist! Ach! Ich gesteh's mit Wehmut!

Aber Geschehenes läßt sich nicht andern und wenn ich es auch könnte — ich thäte es nicht!



## Stammesgeschichte.

### I. Die Stammfamilien.

To viel ich weiß, entstammt meines Baters Familie einem kleinen Städtchen in Oberhessen, Lich, etwa brei Stunden von Gießen entfernt. Mein Urgroßvater war bort ehrsamer Metgermeister und die meisten Sproffen ber entfernteren Zweige waren bem Handwert treu geblieben. In Gießen eristierte noch zu meiner Reit ein Better, ber neben ber Schlächterei eine Speisewirtschaft "zur Traube" betrieb, weshalb er, zum Unterschiede von meinem Bater, allgemein der "Trawwel-Bogt" (Trauben-Bogt) genannt wurde. Der Better war in ber ganzen Stadt durch die Derbheit seines Wesens und seiner Ausdrucke bekannt: das "bof' einfilbige Wort", welches in einer der Schöpfungen Tiecks eine verhängnisvolle Rolle spielt, war dem Tramwel-Bogt geläufiger als irgend ein anderes. Bur Zeit der Freiheitsfriege hatte Blücher längere Zeit in Gießen sein Hauptquartier und Sacken war Platkommandant. Der Trawwel-Logt beköftigte einen Teil der Mannschaft. Eines Tages ward er vorgeforbert — es waren Klagen gegen ihn eingelaufen. Er prasentierte sich im Arbeitskoftum — Schlappen, blaue Strumpfe, kurze Leberhofen, braunes Wams und an dem Gürtel der Wethstahl mit einigen Schlacht= meffern. Der Blücher machte, seiner Erzählung nach, ein Gesicht wie eine wilbe Rate. "Ercellenz Herr General," sagte der Tramwel-Bogt, nachdem er ruhig die Klage angehört, die mit einigen Donnerwettern verbrämt war, "Ercellenz, bei mir hat der Mann bas: Morgens Burftebrot und Branntewein, Mittags Suppe, Gemüse und Fleisch, Abends Würstebrot und Branntewein und wenn er das nicht fressen will, so leckt er mich im A...!" Der Blücher lachte so unbändig, daß ihm die Pfeise aus dem Munde siel — der Trawwel-Bogt aber grüßte, nach einem klatschenden Schlag auf die Lederhose, schritt würdevoll zur Thüre hinaus und sagte zu einigen Bekannten: "Dem habe ich's gesagt — der läßt keinen Gießer Bürger mehr kommen, um ihn auszuhunzen!"

Der Trammel-Bogt hatte zwei Sohne, die beibe fich Studierens beflissen. Der ältere war, wenn ich nicht irre, Jurift, ber jüngere hatte sich zwar in der theologischen Fakultät immatrikulieren lassen, besuchte aber, zum großen Arger seines Baters, mehr die Aneiven als die Rollegien. Als er eines Abends, trot wiederholter Vorstellungen, etwas beduselt spät nach Saufe fam, fand er zu seinem Erstaunen ben Bater mit den Gefellen noch an der Arbeit. "Nimm die Schurze vor," herrschte ihn dieser an, indem er ihm zwei Hackmesser bot. "Allons! Dutzwitt! (Tout de suite!) Un die Arbeit! Burft gehactt!" Der Gohn verfuchte lallend einige Einwendungen, sprach vom Studieren . . . "Damit ift's aus," rief der Alte, "Metger wirft du und Wurft hackft du! Es ift nichts mit dem Studieren! Dein altefter Bruder treibt schon fo ein Diebshandwerk! Ich will nichts mehr davon wissen!" - Der Sohn ließ fich in der That zur Metgerei beffer an, als zur Seelforge, und nach einem Jahre fand es der Tramwel-Bogt zweckmäßig, ihm eine Frau zu suchen. "Ich habe kurzen Prozeß gemacht," sagte er. "In vier Wochen war alles fertig, der Pfarrer und der Rufter abgefertigt nach der Schwierigkeit. Gine kurze Lieb' und eine lange Burft, das ift mein Grundfat !"

Wir hatten, unserer Abstammung wegen, einen gewaltigen Stein im Brette der ehrsamen Metgergilde in Gießen. Sämtliche Metger, mochten sie auch Möhl oder sonstwie heißen, nannten meinen Vater "Herr Better". Nicht ohne Grund. Denn durch atavistische Bererbung hatte sich auf meinen Vater die Liebe zum Handwerk fortgepslanzt, mit Überspringung meines Großvaters, der Pfarrer geworden war. Wenn die Zeit des Schweineschlachtens herbeigekommen war, geriet mein Vater, troß seines sonst so ruhigen Wesens, in einige Aufregung. Er besuchte den Markt, besühlte mit Kennerblicken die Wammen und Weichen der Tiere, die zuweilen vor das Haus getrieben wurden; der Vetter Möhlkam mit Berichten; nach langem Küren und Wählen ward endlich das

Schwein gefauft und geschlachtet. Mein Bater und sein Schwager, ber Onkel Baul, von dem später die Rede sein soll, maren vorher fleißig auf die Jagd gegangen, um den Better Möhl an dem großen Tage zu bewirten, wo die Wurst im Hause gehackt wurde. Schlachtfleisch konnte Better Möhl alle Tage in Külle haben, aber ein Hasenpfeffer ober eine gebratene Wilbente waren für ihn ein Leckerbiffen und wenn die Mutter zu dem Hasenwfeffer gar Rudeln gemacht hatte, so schwur Vetter Möhl beim Nachtische mit erhobenem Glase: "Der Großherzog könne es nicht besser gehabt haben, und es gebe kein zweites Haus, wie dieses, im gangen Lande, das der Metgerzunft so viel Ehre mache!" - Er zog bann auch auf mit Gefellen und Gehilfen und der Bater, in weißer Jacke und Schurze, ftand neben bem herrn Better am hacktische, handhabte den ganzen Tag hindurch die schweren Hackmesser und schmunzelte selbst= gefällig, wenn einer ber Gefellen fagte: "Der Berr Professor könnten alle Tage Metgersgesell werden!" - Auch später noch, in Bern, wo feine Schweine mehr geschlachtet wurden, ließ es sich mein Bater nicht nehmen, allwinterlich Leber- und Cervelatwürste selbst zu verfertigen und eine Anzahl Schinken zu salzen und zu räuchern. Er hatte bazu einen besonderen "Schinkenrock" und widmete seinen Erzeugnissen eine rührende Sorgfalt, die aber auch durch den schönsten Erfolg gefrönt murde. "Er schleppt seine Schinken und Würste umber, wie die Rate ihre Jungen!" pfleate meine Tante zu sagen.

Hier, bei meinem Vater, wirkte also die atavistische Vererbung noch unmittelbar, obgleich sie durch das Studium der Medizin eine vervollskommende Anpassung erlitten hatte. Das hat sich fortgesetzt — die Nachkommen, welche zahlreich sich dem Studium der Medizin widmeten, haben sich mit Vorliebe der Chirurgie oder der Anatomie zugewendet. Das Schlächtermesser der Ahnen hat sich in ihren Händen zum Bistouri oder zum Scalpell veredelt.

Meine Großeltern Bogt habe ich nie gekannt. Die Großmutter war lange vor der Heirat meiner Eltern gestorben und dem Großvater wurde ich zu einer Zeit vorgestellt, von welcher das Kind keine Ersinnerung hat. Mein Bater sprach fast nie von Berstorbenen — meine Mutter hat mir erzählt, der Großvater Bogt sei ein großer, stattlicher Mann gewesen, der beim Essen stets mit dem Messer schwer auf den Tisch klappte, so daß sie davon Nervenzusälle bekam. Er war Pfarrer in Dauernheim, einem reichen Dorse in der gesegneten Wetterau und sein Andenken stand dort hoch in Ehren. Da seine sechs Kinder, vier

Töchter und zwei Söhne, bort aufgewachsen waren, da ferner nach seinem Tode sein Schwiegersohn die Pfarre erhalten hatte, auf welcher er, wenn ich nicht irre, mehr als dreißig Jahre verblieb, so war die Familie Bogt gewissermaßen mit dem Dorfe vollständig verwachsen. Die älteren Männer duzten meinen Bater, wie die Bauernjungen uns — alljährlich in den Ferien zog man in hellen Haufen in das gaftliche Pfarrhaus, in dessen Nähe noch zwei andere Pfarreien von Gliedern der Familie besetzt waren, die indessen nicht dieselbe Anziehungskraft ausübten.

Mein Bater war ber jüngfte unter seinen Geschwiftern. Sein alterer Bruber war Bfarrer in Barftabt, zwei Stunden von Dauernheim; ein gewaltiger Mann von riefiger Rraft, schwerfällig in feinen Bewegungen, die gutmütigfte Seele von der Welt, aber nicht gern geftort in seiner Rube. Der Gang ber Kirchenuhren richtete sich in jener Zeit auf bem Lande, wo noch feine Gifenbahnen das Bedürfnis genauer Zeitbeftimmung wachriefen, nach den Bequemlichkeiten des herrn Pfarrers. Mein Ontel Rolb in Dauernheim schlief wenig und ftand fehr frühzeitig auf - Ontel Alexander in Barftadt meinte, mit dem Studenten, daß ber alte Sat: "Aurora musis amica" am beften in folgender Beise übersett werde: "Morgens schläft der Burich am besten." So fam es benn, daß wir zuweilen um acht Uhr von Dauernheim aufbrachen, um bem Ontel Alexander einen Besuch zu machen. Gine Stunde weiter, über dem Berge, lag Echzell, beffen Pfarrer die goldene Mittelftraße einhielt, - es schlug acht, wenn wir in die Rabe tamen und beim Gin= tritte in den Pfarrhof von Bärstadt schlug es ebenfalls acht Uhr und ber Ontel rieb fich die Augen und fagte: "Um Gotteswillen, ihr Jungen, ihr seid ja wohl noch bei Nacht von Dauernheim aufgebrochen!" Aber fo bequem er sonst sein mochte, wenn es galt, Berbefferungen in ber Landwirtschaft bei seinen Bauern einzuführen, Feuermannschaften im Sand= haben ber Sprite zu üben, bann war ber Onkel an feinem Plate. Weniger war der Kirchengesang in Bärstadt zu loben — der Ontel war ein durch= aus unmusikalisches Individuum - er hatte in seinem Leben nur eine einzige Melodie gelernt "Freut euch des Lebens — Weil noch das Lämp= chen glüht", und nach dieser fang er unverdroffen mit Stentorstimme alle Pfalmen und Rirchenlieder, jur Berzweiflung bes Schulmeifters und jur Befriedigung ber anbächtigen Gemeinbe.

Die vier Schwestern meines Baters waren fehr ungleiche Charaftere, die aber auf einem und bemselben soliden Fundamente aufgebaut waren

- unbegrenzte Herzensgüte und fabelhafte Arbeitstüchtigkeit. Die ältefte, Tante Quise, war mit einem Pfarrer Diefenbach in Leibhecken, eine Stunde von Dauernheim, verheiratet, einem äußerst freisinnigen Manne, der sich besonders mit der Emanzipation der Juden beschäftigte, den ich aber nur als hinfälligen Greis kennen gelernt habe. Tante Luise war ein kolossale Geftalt, und wenn sie von Leidhecken her aus dem tiefem Walde hervordritt, ber sich zwischen beiben Dörfern erstreckte, in hohen, massiven Stiefeln, eine altväterische Hornbrille auf der Nase, einen wuchtigen Anotenstock mit langer Eisenspitze in der einen, ein Körbchen in der andern Hand, in welcher sie gesammelte Blumen und Pflanzen nebst einer kleinen Blendlaterne trug, um sich auf dem Heimwege durch den finsteren Wald zu leuchten, so schien sie eine Nornengestalt aus fabel= hafter Heibenzeit und man fürchtete sich vor ihr, wenn man sie zum erstenmale sah. Ein gewisses Gemach im Pfarrhaufe von Leibhecken bedurfte einer gründlichen Reparatur. Tante Luise, auf beren Schultern die ganze Last des Hauswesens und der landwirtschaftlichen Okonomie lag, trat mit dem Dorfschreiner in gründliche Erörterungen ein, bei welcher namentlich der Ausschnitt des Sithrettes eine große Rolle "Gewöhnlich", sagte ber Schreiner, "nimmt man zwölf Zoll spielte. Durchmeffer; ich glaube aber, Frau Pfarrin," und dabei sah er dieselbe und seinen Magstab prüfend an, "ich glaube, wir können achtzehn Roll nehmen!"

Die Pfarrer lebten bamals großenteils von dem Zehnten und dem Ertrage des Pfarrgutes, das sie selbst bewirtschaften mußten. Leidhecken lag in tiefem Wiefengrunde, der obenein stellenweise sumpfig war und faures, hartes Seu lieferte. Die Pfarrscheuer, in welcher das Seu aufgestavelt wurde, war ein Ungetüm von Größe und Söhe. Wir errichteten uns Rutschbahnen — kletterten in die Höhe und glitten pfeilschnell vom Dache in die Tenne. Eines Tages waren meine Eltern mit uns hinübergegangen und meine Mutter hatte uns Knirpsen schwarze Samtjacken und gelbe Rankinhosen angezogen, in denen wir, wie Onkel Kolb treffend bemerkte, aussahen, wie junge, eben aus bem Gi gekrochene Spaten, benen das Eigelb noch am Hintern klebt. Die Alten saffen zum Kaffee ab, wir veranügten uns indessen mit lautem Hollo auf der Heurutsche. Welch Entsetzen für meine Mutter und welch homerisches Gelächter aller Unwesenden, als wir glühend vor Freude und Anstrengung, uns wieder einstellten! Wir hatten uns die Teile der Hosen, auf welchen sitzend wir hinabglitten, gänzlich abgeschliffen und nur die Naht war übrig ge=

blieben! Als junge Spaten waren wir ausgezogen, als Paviane kehrten wir wieder heim!

Tante Luise war unser Drakel in naturwissenschaftlichen Dingen, besonders in Botanit, die fie eifrig studiert hatte. Ihr Sohn, der ge= schätte Sprachforscher und Ethnologe Lorenz Diefenbach, lebte mahrend meiner erften Kinderzeit, wo er in Giegen ftudierte, in unserem Sause; ihre Tochter heiratete ihren Geschwisterfindsvetter Dr. Rolb, ber fpater Arst in Offenbach wurde und früh ftarb. Rach bem Tobe ihres Gatten hatte fich Tante Luise mit ihrer Tochter nach Dauernheim zurückgezogen, wo fie unten im Dorfe wohnte, mahrend das Pfarrhaus auf einer ziem= lichen Anhöhe neben ber Kirche lag. In ben Weihnachtsferien hatte bie Tante mit ihrer Tochter einen Abend im Bfarrhause zugebracht. Unterbeffen hatte fich ftartes Glatteis gebilbet. "Bleibe bei uns über Nacht," fagte die Pfarrin, "du kannst jest über die Treppen im Hofe nicht hinunter. Du brichft Arme und Beine." "Ich muß nach Saufe," antwortete Tante Luise. Sie bestand auf ihrem Entschlusse. So wurde benn nach langen Beratungen bestimmt, daß man über den Kirchhof hinabgehen wolle, ber mit Gras bewachsen war und badurch befferen Salt gewähren konnte. Der Zug wurde organifiert - ich als der fleinfte und schmächtigste ging voraus mit der Laterne; mir folgte die Tante, fest unter beiden Urmen gefaßt von meinen beiden Bettern Rolb, mahren Sunen von Rraft und Starke, jeder mit einem ichweren Stachelftode bewaffnet, ben er in den Boden einstoßen konnte; der Nachtrab murbe von der Tochter Dora gebildet, welche die Mutter am Rocke hielt. Im Anfange ging es gang gut, aber kaum hatten wir zwanzig Schritte auf bem fteilen Abhange bes Kirchhofes gemacht, fo ftößt die Tante einen durchdringenden Schrei aus, meine beiben Better werden links und rechts. wie Balle, in den Schnee geschleudert, die Tante schießt mir zwischen bie Beine, fo daß ich rucklings auf ihren Schoß zu figen tomme, die Laterne fliegt im Bogen weg und verlöscht, Dora wird zusammengeriffen und stürzt über den Kopf der Mutter weg auf mich und so rutschen wir, in einen Knäuel geballt, mit zunehmender Geschwindigkeit über die glatte Fläche hinab bis an die Kirchhofsmauer, die uns aufhalt. Wir fonnen uns por Lachen taum aufrichten; aber nun tont die Stimme ber Tante jammervoll durch die dunkle Racht: "Sebt mich doch auf! 3ch friere ja an!" Im Sturme verhallte unfer Rufen und es bauerte lange, bis endlich aus dem Pfarrhause Licht und Silfe geholt und die Tante wieber auf bie Beine geftellt mar.

Die zweite Schwester meines Vaters, Tante Karoline, war nur kurze Zeit mit einem Pfarrer Lemp verheiratet gewesen, der noch vor Geburt der Tochter stard, mit welcher sich die Witwe nach Dauernheim zurückgezogen hatte, wo sie in dem Pfarrhause lebte und die Sorge für das Kleinvieh übernommen hatte. Tante Karoline hatte rauhe Formen und eine schwere Hand, wenn es galt, einen Schabernack zu strasen, den man sich hatte zu Schulden kommen lassen; aber sie sorgte unermüblich sür unser leibliches Wohlergehen und unter der rauhen Rinde fühlte sich leicht der gute Kern durch, dessen sie freilich sehr benötigt war, da sie trot ihrer Liebe und Zuneigung es niemals zu einer eigentlichen Respektsperson für uns ausgelassen Jungen hatte bringen können.

Um so mehr war dies die dritte Schwester meines Baters, Tante Nettchen, die Frau des Pfarrers Rolb von Dauernheim. Die brei Schwestern hatten eine ansehnliche Körperfülle; feine wog unter zwei Bentnern, und als mein Vater einmal mit seinen brei Schwestern, welche sich in Gießen eingefunden hatten, über die Straße ging, hatte sich bald bie halbe Universität gesammelt, um voll Staunen dem wunderbaren Dreigestirn zu folgen. Aber Tante Luise war ungewöhnlich groß, Tante Karoline starkfnochig, während Tante Nettchen klein und so rund mar, daß man im Aweifel sein konnte, welche Dimension bei ihr die größere Aber schnell gewöhnte man sich an die schwellenden Formen, wenn man in das wirklich schöne Gesicht sah, das von schalkhaftem Frohsinne Tante Nettchen konnte nicht zanken und schelten, aber ein belebt war. furzes: "Aber, Karl!" that mehr Wirkung als eine felbständige Polterrede von Tante Karoline. Still und geräuschlos leitete fie bas große Hauswesen, heiter besorgt um jeden und jedes, - für alles wußte fie Rat und Silfe, die Notleibenden gingen getröstet, die Betrübten erheitert von ihr. Unferen gahllosen Schelmereien und Gulenspiegelstreichen wußte sie stets die heitere Seite abzugewinnen und mit autmütiger Neckerei brachte sie uns mehr gesunde Bernunft bei, als es einer andern durch Strafpredigten gelungen mare.

Körperlich der direkteste Gegensatz war ihr Gatte, der Onkel Kolb. Der lange, hagere Mann mit dem glatt über die Stirne hängenden Haar, der großen Dreiecknase und den hellen grauen Augen hat mich stetz unwilkfürlich an einen Fischreiher oder selbst einen Storch erinnert. Ruhig und gemessen, aber stetz heiter und gut gelaunt, schwebte er über dem regen und oft tollen Treiben im Pfarrhause, als ginge es ihn eigentlich gar nicht an, nahm aber doch den regsten Anteil an allen. Er beschäftigte

fich fast ausschließlich mit Berbartscher Philosophie, Mathematik und alten Sprachen; seine Sohne unterrichtete er mit andern Knaben aus ber Nachbarschaft selbst bis zu ben höheren Rlaffen des Gymnafiums; für die Gemeinde war er Richter und Seelforger zugleich. Statt zu bem Abvofaten und vor Gericht gingen die Bauern zum Ontel Rolb und unterwarfen sich freiwillig seinen Urteilssprüchen. Früher ein gewaltiger Nimrod, sagte er ber Jagd ab, sobald die Regierung ein Kreisschreiben hatte ergehen laffen, wonach diejenigen Pfarrer nicht mehr befördert werden follten, welche der Jagd oblägen. - "Ich will zwar keine Be= förderung," fagte er, "auch nehmen meine Bauern feinen Anftand baran, wenn ich ihnen die Sasen von ihren Krautadern wegschieße - aber da es den Herren in Darmstadt unangenehm scheint, so mag von nun an die Flinte ruhen." Den Raubvögeln schenkte er's aber doch nicht. Un einem Sonntage hatte es gerade ausgeläutet und er ftand im Ornate, die Bibel unter dem Arme, vor der Thure, als ein Habicht heransturmte. "Die Flinte, schnell!" fagte er zu seiner ihm folgenden Tochter, und in bem Augenblicke, wo ber Falke auf ein Suhn ftieß, frachte ber Schuß, der ihn niederstreckte. Ohne sich nur umzudrehen, gab Ontel Rolb bie rauchende Flinte ab und schritt zur Kirche, als sei nichts vorgefallen. Er predigte nur Moral mit praftischen Ruganwendungen, nie Glauben, und bereitete fich zu diesen Predigten badurch vor, daß er am Samstag Abend früher als gewöhnlich mit einer Sandbibel unter dem Arme zu Bette ging.

Onkel Kolb hatte zwei Söhne und zwei Töchter; der ältere Sohn, Franz, studierte Medizin, der jüngere, Heinrich, um zwei Monate älter als ich, wurde Rentbeamter; die ältere Tochter, Sophie, war meine Jugendslamme und die jüngere, Malchen, ist unverheiratet geblieben. Außer diesen hatte aber Onkel Kolb noch den Sohn eines verstorbenen Freundes zu sich genommen, an dem er Baterstelle vertrat; da dieser ebenfalls Heinrich hieß und dem älteren Sohne Franz an Alter gleich stand, so wurde dieser der große, der andere der kleine Heinrich genannt, obgleich letzterer den älteren bald um eines Kopses Länge überwuchs.

Die jüngste Schwester meines Baters, kaum ein Jahr älter als dieser und als Tante Lenchen in der Familie bekannt, wohnte von den übrigen Geschwistern getrennt in einem kleinen, fünf Stunden von Gießen entfernten Städtchen des sogenannten Hinterlandes, das jetzt preußisch geworden ist, in Gladenbach. Ihr Gatte, Steuerkommissär Echard, war in gewisser Beziehung die komische Figur unter den Oheimen. Rein,

untersett, stets räuspernd und die Verrücke hin und herschiebend, war Onkel Edhard mit seiner kreischenden Rasenstimme und seiner polternden Art dennoch von allen hochgeliebt und geachtet. Denn er war ein freuzbraver, seelenauter Mann, bessen altväterische Ansichten oft Gelegenheit zu Scherz und Heiterkeit gaben, in die er gutwillig mit einstimmte. Als ich mit Agassiz in Neuchatel arbeitete, machte ich auf einer Reise nach Deutschland einen Abstecher zu ihm: "Nun, Karl," sagte er nach ben erften Bewillfommnungen, "wie fteht es benn mit bir? haft bu eine "Rein, Onkel." "Bist du vielleicht von der Stadt Staatsanstelluna?" Neufchateau angestellt?" "Auch nicht, Onkel." "Praktizierst du als "Noch weniger, Onkel!" "Aber wovon lebst du benn? Du Arzt?" bift boch ganz ordentlich in den Kleidern und siehst auch nicht aus, als ob du dir etwas abgehen ließest?" "Ich verdiene meinen Unterhalt mit meiner Feder und anderen Arbeiten." "Mach' bas einem andern weiß," brauste der Onkel auf, "du hast keine Anstellung, du praktizierst nicht und lebst doch! Ich glaube, du ftiehlft!" — Der Wahlort zum Barlamente in Frankfurt für den Bezirk Gießen war Gladenbach. "Sie wissen doch, herr Steuerkommissär," sagte ihm ein Bekannter, "daß wir Ihren Reffen zum Parlamente wählen wollen?" "Welchen Reffen?" "Nun, ben Professor in Giegen!" "Den Gieger Rarl?" stieß ber Onkel in höchster Verwunderung hervor. "Den hab' ich schon in den Windeln gekannt, er ist immer ein Lausbube gewesen!" — Als ich aber nach dem Parlamente in die Schweiz hatte flüchten muffen, schrieb er einen langen Brief an meinen Bater, worin er diefem fein Bebauern ausbruckte, bag ich ihm wieder zur Last gefallen sei und flehentlich bat, er möge, wenn ich irgend not leide, über seine Borse bisponieren. Mein Bater ant= wortete ihm, ich sei wohlgeborgen durch meine Arbeit und sehne mich burchaus nicht nach der Professur in Gießen zurück, sondern beabsichtige, zu meinen naturwissenschaftlichen Arbeiten zurückzukehren und zu diesem Amecke nach Italien zu gehen. Das beruhigte aber ben guten Onkel nicht — er reiste nach Bern und erst, als er mich dort gesehen und von mir selbst gehört hatte, daß ich weber meines Baters noch seine Unterftützung in Anspruch zu nehmen nötig habe, war er über mein weiteres Schicksal beruhigt.

Die Tante Lenchen aber? Sie war meines Baters Lieblingssschwester und galt uns allen für das Muster einer verständigen, liebes vollen Hausfrau und Mutter, bei Tante Lenchen fühlte man sich ebenso zu Hause, wie bei Tante Nettchen und die Ferienbesuche wurden zwischen

Dauernheim und Gladenbach fast gleichmäßig verteilt. Doch fehlte in Gladenbach, als wir einmal etwas älter geworden waren, das "ewig Beibliche" — denn Echards hatten nur zwei Söhne, von benen der ältere, Otto, in meinem Alter, Pfarrer, der jüngere, Karl, Steuerbeamter wurde.

War die Familie meines Baters schon zahlreich genug und nur auf einen kleinen Raum in Hessen-Darmstadt konzentriert, so stand die Familie meiner Mutter an Zahl nicht nach, war aber über größere Kreise zerstreut. Woher sie den lateinischen Namen Follenius hatte, konnte ich nicht erfahren.

Meine Großmutter von dieser Seite war eine geborene Buchholz ihr Bater Affeffor beim Reichstammergerichte in Wetlar für feine Bater= ftadt Lübed. Ich habe weber biefen, noch meine Großmutter, geborene Buchholz, gekannt, wohl aber zwei Schwestern berfelben, die in einem fleinen Sause mit Garten in Weglar wohnten, wo wir Tante Karoline und Tante Sophie zuweilen besuchten. Lettere, die als Rammerfrau, Gouvernante ober fo etwas in der fürstlichen Familie von Sohenzollern-Sigmaringen einen großen Teil ihres Lebens zugebracht hatte, zog nach bem Tode ihrer Schwester zu uns nach Bern, wo fie ihr Leben beschloß. In ber Nähe Wetlars mar ein Berg, ber Stoppelberg, ber manche seltene Arten von Schmetterlingen bot und zu welchem ichon meine Dheim Follenius als junge Leute gewallfahrtet waren. Damals war ber Besuch ber Neffen eine Freude für die alten Jungfern, aber auch ein Schreck, wie jett ber Befuch ber Großneffen. Denn man brehte in dem altväterischen Buppenfram das Unterfte zu Oberft und entwickelte einen Appetit, worüber ben guten Alten die Haare zu Berge ftanden. Leider, ich muß es gefteben, hielt man auch nicht ftill bei ben Erzählungen aus der guten, alten Zeit, wo man fich in Sanften über die Suhnersteigen tragen ließ, die man in Betlar Strafen nannte und intereffierte fich taum für die Berren von Uhlenfels und wie fie alle heißen mogen, die vor und nach Goethes Wertherzeit eine Rolle in der Gesellschaft der alten Reichsftadt gespielt hatten. Bon Goethe wollten fie nichts hören. Er fei, allen Berichten nach, ein "Flapch" gewesen, meinte Tante Karoline.

Mein Großvater Follenius war Landrichter in Gießen, später in Friedberg in der Wetterau und fürstlich Lickscher Hofrat. Nach dem Tode meiner Großmutter Buchholz, die ihm drei Söhne und eine Tochter geboren hatte, war ein Interregnum eingetreten, während dessen das Hauswesen von einem Juden, Namens Süßtind, geleitet wurde, der sich mit dem Großvater duzte und den ich später noch als einen der schmutzigsten

Tröbeljuden kennen gelernt habe, den ich jemals gesehen. Der alte Süßkind hatte aber eine mahre väterliche und großväterliche Kärtlichkeit für uns, und wenn er uns auf der Straße begegnete, suchte er uns zu unserm großen Schrecken zu umarmen und zu füssen. Der Großvater hatte überhaupt die Juden gern; ihr Geist, behauptete er, sei wie ein scharfgeschliffenes Rasiermesser: sie könnten wenigstens ihre Sache auseinander= setzen, mährend er den klotzigen Bauern die Antworten mit Haken aus bem Leibe reißen muffe. Wenn aber die Juden, die er zu verhören hatte, ihm genug vorgeschwatt hatten, dann rückte er den grünen Lichtschirm, ben er immer trug, herab, drehte sich nach seinem Stehpulte und sagte: "Genug! Halts Maul!" — Webe bem, ber noch weiter sprechen wollte. "Halts Maul, verfluchter Jud!" — "Aber, Herr Hofrat!" — "Himmelbonnerwetter! Hinaus" und in jähem Borne pacte er ben Juden, warf ihn zur Thure hinaus und die Treppe hinunter. Da lag nun der Haune Daweringe auf der Straße und jammerte: "Der Fillenius! Der Fillenius! Af ich nicht tot bin, af ich nah bran bin!" und die Straffenjungen sammelten sich und jubelten und der Alte wurde ärgerlich über sich selbst und über den Juden und rannte hinaus und begütigte den Haune und gab ihm Geld, damit er nicht mehr schreie, während er zugleich über den Schuft schimpfte, daß er nur Komödie spiele!

Trot dieser und ähnlicher Vorkommnisse aber war er der Juden Freund und Verteidiger und sie vergalten es ihm und seinen Nachkommen durch treue Anhänglichkeit. Die alte Heuchelheim, eine quittengelbe Bandsverkäuserin, duzte meine Mutter und nannte sie stets nur "Lowischen". "Aber um Gotteswillen, Heuchelheimin, wie hat sie sich heute aufgeputzt!" sagte meine Mutter, als die alte Jüdin ihr mit hell Rosa Bandschleisen auf der Haube entgegentrat. "Gelt, Lowischen," war die Antwort. "Ja, rosenrot steht mir schön, weil ich weiß bin!"

Der Großvater hatte in zweiter Ehe eine Fräusein Römich geheisratet, beren Mutter einige Monate jünger war, als er und die mit zwei Töchtern, Tante Sännchen und Tante Rabe, in Gießen lebte. In der Familie hieß die alte Frau "die Römichs Großmutter" und lange Zeit wußten wir nicht, daß unsere "Großmutter" nur eine Stiefgroßmutter und ihre Tochter, Tante Auguste, unsere Stieftante sei, obgleich wir uns nicht recht erklären konnten, wie die kleine schwarzhaarige und schwarzsaugige Frau mit der römischen Nase die blonden Recken zur Welt gesbracht haben sollte, als welche wir unsere Oheime Follenius und bessonders den jüngsten derselben, Paul Follenius, kannten.

Die "Römichs Großmutter" ging nie aus. Ich habe die alte Frau nie anders gesehen, als in altmodischem Aleide, mit einer Brille auf der Nase, auf erhöhter Pritsche in der Fensternische ihres kleinen, altväterisch möblierten Gemaches sitzend, so daß sie das Treiben auf dem sogenannten Lindenplatze überschauen konnte. Sie sagte uns Kindern, wenn wir sie besuchten, einige freundliche Worte, indem sie uns den Kopf streichelte und überließ uns dann "der Rabe" und "dem Sännchen", die uns "Gutsel" gaben und mit uns in einer anderen Stube Verstedens spielten.

Der Großvater Follenius dagegen spielte mit uns "Guillotine", wenn er besonders heiter gelaunt war. Dann mußten wir uns auf einen Stuhl setzen mit verbundenen Augen und das Sprüchlein hersagen:

"Berr Jefus! bir leb ich, bir fterb' ich,

Dein bin ich" . . . "Tot und lebendig," fiel bann der Großvater ein und schlug uns mit einer angefeuchteten Serviette in den Nacken. Dafür bekamen wir einen Kreuzer oder, wenn wir das Sprüchlein recht rührend hergesagt hatten, sogar einen Groschen. Die Großmutter aber hatte das Spiel nicht gern: "Alter, sagte sie, willst du deine Enkel auch zu Demagogen machen? Haft du an deinen Söhnen nicht genug?"

Bon den drei Brüdern meiner Mutter war nur der jüngfte, Paul Follenius, in Gießen als Abvofat geblieben - ein prachtvoller Mann, hoch, schlank gewachsen, in allen Leibesübungen Meister. In ben Freiheitstriegen war er, taum siebzehnjährig, von dem Gymnasium entlaufen, hatte ben Feldzug unter Blücher mitgemacht und in ber Schlacht von Bar-fur-Aube für die Erstürmung einer frangösischen Batterie das Therefienfreuz erhalten, das ihm eine kleine Benfion eintrug. Nach den Feldzügen hatte er mit eifernem Willen seine Studien wieder aufgenommen und war Abvotat geworden. Er nahm an ben Freiheitsbeftrebungen ber breißiger Jahre den lebhaftesten Unteil, wanderte aber nach dem Miglingen derselben mit seinem Schwager Münch, ber hochbetagt in Missouri ftarb, borthin mit seiner Familie aus. Außerordentlich begabt, wikig, beiter so habe ich den Ontel Paul gefannt, der mich zuerst in die edle Weidmannstunft einführte. "Anittelverfe ober Berameter," fragte Onfel Baul, wenn wir Morgens fruh ausruckten. Den ganzen Tag über durfte bann nur in ber gewählten Versart gesprochen werben. "Ontel," fagte einmal einer meiner jungeren Bruder, der in der Stube spielte, zu ihm "Onfel! warum haft du benn fo ein großes Loch ba in bem Stiefel?" "Damit ich mit meinen Sühneraugen heraussehen fann," antwortete Ontel Baul fehr ernfthaft.

Die älteren Brüder meiner Mutter hatten in der teutschen Zeit die römische Endsilbe ius, die ihren Namen schändete, abgeworfen und nannten sich Follen. Den einen derselben, Karl, habe ich nie gekannt — er flüchtete kurz nach meiner Geburt in die Schweiz und als ihn auch dort die Polizei der heiligen Allianz verfolgte, nach Amerika, wo er in der Bewegung für die Sklavenemanzipation eine bedeutende Rolle spielte, aber im Jahre 1841, wenn ich nicht irre, auf dem Dampsschiffe Lexington, das auf offener See zwischen New-York und Boston verbrannte, zu Grunde ging. Sein Stamm ist verloschen — sein einziger Sohn Charles wurde in der Schlacht von Bull Run von den Südstaaten gesangen und so schusslich mißhandelt, daß er von da an siechte und einige Jahre später starb. Den älteren Bruder August, der sich aber Adolf Ludwig Follen nannte, lernte ich viel später, im Jahre 1836, in der Schweiz kennen. Beide Brüder haben bekanntlich in den Demagogenzeiten, die mit dem Attentat von Sand auf Kobebue endeten, eine bedeutende Kolle gespielt.

Von den Geschwiftern meines Großvaters Follenius habe ich zwei Brüder und zwei Schwestern, nebst ihren zahlreichen Descendenten gefannt. Der altere biefer Bruber, Friedrich, war feinem Bater in einem hohen Verwaltungsposten zu Romrod im Vogelsberge gefolgt. spielte in den Erzählungen meiner Mutter aus ihren Kinderjahren die= selbe Rolle, wie Dauernheim in unserem Kinderleben. frühesten Erinnerungen haftet an der weitläufigen Ökonomie, die in freundlicher Waldgegend gelegen, Anechte und Mägde in großer Zahl beschäftigte. Mein Bater hatte uns, die einen im Röckhen, die andern noch in der Windel, mit der Mutter in einen Wagen gepackt und sich selbst auf den Bock gesetzt. Es war ein schöner Sommermorgen; ber Bater, fröhlicher Laune, sang Studentenlieder und Schnadahüpfel zur Bewunderung bes alten Rutschers Christian, der sich endlich zu meiner Mutter herumdrehte und schmunzelnd sagte: "Der Herr Professor singen aber wirklich sehr schön!" Unserem Bestimmungsorte näher gekommen, freuzten wir in der armen Gegend eine Anzahl von Karren, jeder mit einer elenden, mageren Ruh bespannt, die muhselig auf der schlecht unterhaltenen Straße sich fortbeweaten. Chriftian konnte endlich sein Mitleidsgefühl nicht mehr bemeistern. "Berr Professor," sagte er, auf einen Karren beutend, "nicht um fünf Gulben möchte ich eine Bogelsberger Ruh fein!" Go kamen wir nach Romrod, wo uns Onkel Friedrich aufs Herzlichste empfing. Die Mutter schwelate in Entzücken — sie zeigte uns die Rarpfenteiche, den Forellenbach, die Gärten — mich zog besonders der Hof an, auf

bessen riesigem, mit frischem Stroh bedeckten Miste sich unzähliges Febervieh nebst Stallhasen und jungen Schweinchen umhertrieb. Ich schloß
innige Freundschaft mit einem schwarzen, borstenlosen, chinesischen Schweinchen von höchst sanster Gemütsart. Un einem warmen Nachmittage wurde
ich vergebens gesucht. Schon sing man an zu glauben, ich sei in einem
Teiche verunglückt, als man mich auf dem Wiste sand, ruhig schlasend
neben meinem Schweinchen, dessen stetes Bäuchlein mir als Kopfsissen
biente. Töchter und Söhne des Onkel Friedrich, die Geschwisterkinder
meiner Wutter waren, galten in der Familie für uns als Onkel und
Tanten, ihre Descendenz als Vetter und Cousinen, so daß ein Verwandtschaftsgrad dadurch übersprungen wurde.

Der zweite meiner Großoheime war Onfel Rarl, ber Forftrat. Er war früher ebenfalls in Romrod bedienstet gewesen, dann aber pensioniert worden, lebte anfangs in Giegen, fpater in Beffungen bei Darmftadt und hatte, felbst kinderlos, eine Richte seiner aus Westfalen ftammen= ben Frau an Kindesstatt angenommen. Ontel Karl galt einerseits als ber Krösus ber Familie, weil er eigenes Saus besaß und sich ein Reitpferd hielt, anderseits für den galanten Ritter, der keine Berpflichtungen ber Etifette unterließ. Als ber Großvater ebenfalls in Bessungen und zwar parterre wohnte, verfaumte Ontel Rarl nie, auf feinem Spazier= ritte, ohne abzusteigen, vor dem Fenfter zu halten, fich nach der Gesundheit seines Bruders Christoph zu erfundigen und ber Großmutter ein Blümchen oder Sträußchen zu überreichen, das diese freundlich fnirend in Empfang nahm. Gelbst freigebig und zu großartigem, fogar prunthaftem Leben geneigt, ber einzige, welcher allerlei Kunftwerke und namentlich eine Sammlung schöner Meerschaumpfeifen, zum Teil mit Ebelfteinen besett, besaß, war er in allen diesen "großartigen Reigungen", wie mein Großvater zu fagen pflegte, durch Tante Marie gehemmt, die aus Beftfalen ftammte und in ber Familie als Typus bes Beizes galt und deshalb mancherlei Neckereien ausgesett war, die fie aber ertrug, ohne ihr Suftem zu ändern. Ontel Karl trug bas Seinige bazu bei, Diese Reckereien aufzumuntern. Die Tante hatte eine Gesellschaft von etwa 30 Bersonen zum Thee eingeladen und nach nordbeutscher Sitte bunne Butterbrötchen und papierfeine Blättchen von Schinken und Braten "aufgeschnitten". Die Vorräte standen im Nebengimmer, in welches unglücklicherweise Ontel Baul, ber ein ftarter Effer war, und mein Bater gerieten. Sie räumten vollständig mit ben Borraten auf. Tante Marie war versteinert, Ontel Karl wollte fich zu Tode lachen und ließ

nun aus dem Gafthofe und vom Zuckerbäcker ein vortreffliches Souper holen, das unter allgemeiner Heiterkeit verzehrt wurde.

Ontel Karl war seit mehreren Jahren nach Darmstadt übergezogen, als ich ihn dort zum erstenmale besuchte. Es wurde ein Sase aufge= tragen, der so zähe war, daß ich mit meinen vortrefflichen gahnen kaum seiner Meister werden konnte. "Karl," sagte ber Onkel, "erinnerst du bich noch des altersschwachen Hasens, ben wir in Gießen schon schlachten wollten, weil er kaum die Füße mehr nachschleppen konnte? Marie hat Mitleid mit ihm gehabt, da fie seit langen Jahren an ihn gewöhnt war und ihn mit hierher genommen. Setzt hat sie sich boch endlich entschließen muffen, ihm den Hals abzuschneiden, als er beinabe schon in den letten Zügen lag. If immer zu, mein Junge, du siehst, wie aut es Tante Marie mit dir meint!" Als aber das Gefaue fertig war, stedte sich der Onkel eine große Meerschaumpfeife mit Türkisen an und sagte, wir wollen nun ein bischen spazieren gehen. Rach einer halben Stunde kehrte er um und als wir an das Beffunger Chauffée= haus tamen, sagte er: "Heute ift hier Sauerfrautstag mit Scheelrippen und Bratwürften. Was meinst bu, Karl, kannst bu beinen Mann stellen?" Ich war damals in dem Alter, wo man gar nicht satt, sondern nur in ben Kinnbacken mübe wird, ging auf ben Vorschlag ein und ließ es mir wohl schmecken. Bei bem Effen, an bem ber Onkel tapfer teil nahm, gab er mir weise Verhaltungsmaßregeln. Tante Marie sei herzensgut, aber ein bischen knapp, wisse jugendliche Mägen nicht zu schäten, ba ber ihrige in Westfalen zu einem Klümpchen Pumpernickel zusammengeschnurrt sei; wenn ich also wieder zum Effen komme, solle ich nur mit ben Vorderzähnen effen, wie die Hajen, knuspern wie ein Sichhörnchen, badurch werde ich sehr in ihrer Gunft steigen und nachher sei immer bas Chaussehaus ba, wo wir uns auf ben ausgestandenen Schreck bin gütlich thun könnten!

Zwei Schwestern meines Großvaters waren in dem kleinen Städtchen Wetter in Kurhessen verheiratet, die eine an den dortigen Rentamtmann Kümmel, die andere an den Stiftsvogt Günste, Verwalter des adligen Damenstiftes. Man konnte sich keinen größeren Gegensatz denken, als diese beiden Familien, in ihrer Gesamtheit wie im einzelnen. Onkel Kümmel war ein kleiner, untersetzer Regel mit krummen Beinen und gewöhnlichem, aber gutmütigem Gesichte, dem man harte Jugend-Entbehrungen ansah, Onkel Günste ein riesiger, aber wohlgewachsener Mann mit einem großen, schön geschnittenen aber tyrannischen Gesichte, unter

welchem nicht ein Doppel=, sondern ein Tripel=Rinn schwabberte. Onkel Rümmel trug eine Berrucke und trieb fich in beständiger Unruhe umber; Ontel Gunfte faß faft immer an einem Fenfter bes Wohnfaales, von bem aus er die weitläufigen Wirtschaftshöfe überschauen konnte, bas Saupt mit einem hoben Sammtbarette bedeckt. Tante Rummel war eine herzensgute, aber ftille und ziemlich häßliche Frau, beren gutmütiges Geficht burch einen fehr bemerklichen schwarzen Schnurrbart einen feltsamen Ausbruck erhielt; Tante Günfte bagegen war noch in ihrem Alter eine felten schöne, schlanke Frau mit regelmäßigen feinen Rügen, die bereitwillig auf jeden Scherz einging und ein filbernes Madchenlachen bewahrt hatte, trot ber häufigen Prifen, die fie nahm. Tante Rummel war die Liebe, Aufopferung, Gute und Wahrheit felbst, jo daß wir fie mit etwas Scheue liebten; Tante Günfte war oft recht farkaftisch und ironisch, und wenn fie "Beig Gott! Bahrhaftig!" fagte, fo konnte man ficher sein, daß die Wahrheit starte Einbußen erlitten hatte. Im Rümmelschen Sause herrschte ein ernfter, fast feierlicher Ton; es wurde morgens, mittags und abends bei Tische gebetet, was uns fehr sonderbar vorkam, da wir trot der zahlreichen Pfarrer-Berwandtschaft in unseres Baters Familie nie etwas ahnliches gesehen hatten; die beiben Sohne, von benen ber eine, Karl, als Bergmann in Amerika gewesen war, während der andere, Gottfried, Pfarrer wurde, hatten ebenso wie die nicht schöne, aber herzensgute Tochter Marie etwas Stilles und in fich Gefehrtes. Bare ber Obstgarten für ben Tag und Ontel Rümmels Erzählungen von seinem Bergmannsleben als "Sundejunge" für ben Abend nicht gewesen, wir hatten uns in bem Saufe straflich gelangweilt. Da war ein anderes Leben im Stift! Ein halbes Dutend Mädchen oder mehr, eine wirklich schöner als die andere, die einen verlobt, die andern im Begriffe, es zu werden, Freier und Befucher in Menge, bemüht, fich von ber porteilhaftesten Seite zu zeigen, Mummenscherz und fröhliches Leben überall. Da tollte man bann herum in ben weiten Gängen und leeren Bimmern bes weitläufigen Stiftes und in bem großen Saale, beffen Deden von Säulen getragen wurde und wo Tante Bunfte in ber Mitte auf einem Sofa thronte, während Ontel Gunfte zwanzig Schritte von ihr am Fenfter faß und gar nicht that, als bemerke er, was im Saale vorgehe.

Wir waren am liebsten immer bei unsern Besuchen in bas Stift wohnen gegangen, aber die beiden Oheime selbst, die grimmig mit einander verseindet waren und einander aus dem Wege gingen, hielten streng darauf, daß von Kerien zu Kerien mit dem Quartiere abgewechselt werde. Regelmäßig spielte fich dieselbe Szene ab. Man tam im Stift an, wurde am Thore von den Mädchen empfangen, in das beftimmte Rimmer geführt, des Ranzens entledigt, gewaschen, gekammt und gebürstet, alles unter den heitersten Reckereien und dann in den Saal zu Tante und Ontel geleitet. "Na, Karl," sagte ber Ontel, "bist du diesmal bei uns abgestiegen?" "Jawohl, Onkel, biesmal war die Reihe an Euch! Das vorigemal war ich in der Rentei." — "Ja! Ift recht! Bist du schon brüben gewesen?" "Nein, Onkel, ich komme ja eben erft an." "Mußt boch hinübergehen, es ist ja boch bein Onkel und beine Tante. Wirst dich wundern, wenn du Onkel Kümmel siehst! Mein Gott, was hat ber Mann eingepackt!" — Onkel Gunftes Befehl mußte unmittelbar befolgt werden, man ging also in die Rentei: "Nun, Karl," sagte Onkel Rümmel, "bift du diesmal bei uns abgestiegen?" "Nein, Ontel, dies= mal bin ich im Stift! Ich war ja das lettemal bei Euch!" "Ja! Ist recht! Hast du Onkel Günste schon gesehen?" "Jawohl, Onkel!" "Nicht mahr, was hat ber Mann eingepackt?" — Anfangs verstand ich ben Ausbruck gar nicht, bann aber wurde mir klar, daß jeder fand, ber andere habe schon den Roffer zur Reise ins Jenseits gepackt.

Meine Urgroßmutter Follenius war in Romrod hochbejahrt mit Hinterlassung von hundert direkten Defzendenten gestorben. Man kann sich also benken, daß fast überall in beiden Hessen Angehörige der Familie lebten, über beren Verwandtschaftsgrade ich nicht ganz vollkommen im Alaren bin, die aber je nach dem Alter, entweder Onkel und Tante oder Better und Bäschen genannt wurden. Da lebten in Marburg zwei Brüder, Die zwei Schwestern, Cousinen meiner Mutter, geheiratet hatten. mit Namen Hille - Onkel Kreisrat und Onkel Landesgerichtsrat. Bei Onkel Kreisrat wurde auf dem Wege nach Wetter eingestellt — Tante Rreisrat war uns sehr sympathisch, Onkel weniger, benn er war ein furchtbar strenger Herr, der sehr auf das Außere hielt und das Haus umzukehren im ftande mar, wenn die feinen Stiefel seiner kleinen, gierlichen Füße nicht gehörig glänzten. Die Schreiber mußten den Tisch beden, servieren und nach dem ersten Fleischgerichte weggehen, wenn sie nicht besonders zum Bleiben eingeladen wurden. Der Kreisrat liebte große Gesellschaften, geräuschvolle Vergnügungen; die Rreisrätin zuckte die Achseln, wagte aber nicht zu widersprechen. Einst war großes Essen. Man war schon an der Suppe, als der Kreisrat beim Überblicken der Tafel bemerkte, daß der Senf fehle. "Heinrich!" herschte er dem am

unteren Ende der Tafel sitzenden Schreiber zu, der erschreckt in die Höhe fuhr und sich in Positur stellte, "Heinrich! Gehen Sie einmal hinunter in den Garten und holen Sie eine Leiter!" Der Schreiber keucht endslich zum großen Erstaunen der Gäste mit einer langen Leiter in den Saal. "So! Stellen Sie die Leiter an die Wand! — Steigen Sie hinauf!" Als der Schreiber auf der letzten Sprosse stand, "drehen Sie sich um! — So, nun sehen Sie einmal zu, was auf dem Tische sehlt!"

Zwei andere Consinen meiner Mutter waren, die eine an den Pfarrer Decher, ansangs in Hausen bei Gießen, die andere, Tante Malchen, eine liebliche Erscheinung bis in ihr hohes Alter, an den Hosperichtstat Müller in Gießen, eine dritte an einen Advokaten Theodald in Darmstadt verheiratet — alle mit Kindern gesegnet. Und es waren weitere Berwandtschaftsgrade da, Onkel Moller, der bekannte Architekt in Darmstadt, mit seiner lispelnden Lippensprache, Onkel Gladdach, ein in französisches Quecksilber übersetzter Hannoveraner mit seiner Gattin, der Tante Sus, die stets im Strickbeutel die letzte Theaterrezension mit sich trug, Tante Hannchen, eine alte Jungser, welche in ihrem hohen Alter genau so verhutzelt und vertrocknet aussah, wie die Pfannkuchensee in Grimms Märchen und die, als ich sie zum letztenmale sah, meiner Fran saft einen Lachkrampf zuzog, indem sie erst um Erlaudnis fragte, mich füssen zu dürsen und dann vertraulich zu ihr sagte: "Wie hast du denn den da nehmen können? Ist er immer noch so ein Krawaller?"

Noch in unseren Knabenjahren war das Hessenland weitauf, weitab übersät mit Onkeln und Tanten, Bettern und Bäschen. Bon Kassel an erstreckte sich die Berwandtschaft dis gen Heidelberg und man sagte von uns, wir könnten sechs Wochen lang zu Fuß im Lande herumreisen, täglich an einem andern Orte nächten und dennoch nie gezwungen sein, ein Wirtsshauß zu betreten. Aber es war ein merklicher Unterschied zwischen Nord und Süd einerseits und zwischen den Follenins und den Bogt anderseits.

Im Norden, in Kurhessen, war alles steiser, förmlicher und zusgleich knapper. Das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern schien uns ein weit gebundeneres, strengeres; die Jungen mußten mehr im Zaume gehalten, die Regeln der Etikette strenger beobachtet werden. Die Väter sprachen selbst zu älteren und verheirateten Söhnen noch immer im Tone des Gebieters, der unbedingten Gehorsam fordert. Dem äußeren Scheine wurde mehr geopfert — "In Kurhessen," sagt der Spruchreim im Volksmunde, "in Kurhessen

Giebt's große Schüffeln und wenig zu effen."

Büben und drüben waren die meisten Dheime Staats- und Bermaltungsbeamte, Pfarrer und Richter — aber welcher Unterschied in dem Auftreten der Männer, besonders geringeren Leuten gegenüber! Die Standes= unterschiede wurden in Rurhessen viel mehr beobachtet; in den Dörfern und Städtchen kamen wir nie in irgend welche Beziehungen zu den Bauern, wie dies im Süden der Fall war. Wir wurden überall ja wohl mit gleicher Liebe empfangen, aber im Norden fühlte man doch eine gemisse Formfälte, mährend die Temperatur der Herzen im Süden warmer war. Man hatte bei längerem Aufenthalte etwa ein Gefühl, wie ein mir befanntes kleines Mädchen aus Frankreich, bas von seinen Großeltern auf das Land zu Bekannten mitgenommen wurde. "Grand'maman," sagte es nach einigen Tagen zu seiner Großmutter, "allons un peu dans la forêt — je crève ici de sagesse!" Und nach all dem Lieben und Guten, mas man bei den furhessischen Verwandten genossen hatte, machte fich doch ein dunkles Empfinden geltend, dem die große Schauspielerin Rachel eines Tages Worte lieh, als sie von England zurückfehrend, ihrem Direktor Buloz um den Hals fiel und ausrief: "Ah! J'éprouve un furieux besoin de m'encanailler!"

Der Teil von Kurhessen, von dem ich hier spreche, gravitierte um Marburg, die darmstädtische Provinz Oberhessen um Gießen. Wenn Leospold von Buch recht hatte mit seiner Definition von Nords und Südsbeutschland, wonach man im ersteren den Wein aus Fußgläsern, im letzteren aus Wassergläsern trinke, so zog die Grenze der beiden Hälften von Deutschland genau zwischen den nur 24 Kilometer von einander entsternten Universitätästädten durch. Der Marburger Student war nobel nach der Façon von Göttingen, der Gießener Studiosus hatte seinen Zug nach Heidelberg, wo er gleiches Leben und Sitten fand.

Der Unterschied zwischen den beiden Stammfamilien war nicht minder bedeutend. Fast alle waren hochgewachsene, kräftige Gestalten — Auszehrung, Stropheln und dergleichen Krankheiten waren kaum in einige angeheiratete Zweige hineingebracht worden, dem ursprünglichen Stamm aber durchaus fremd — man starb an Lungenentzündungen und ähnlichen, nicht konstitutionellen Krankheiten und erreichte im allgemeinen ein ziemlich hohes Alter. Die Follenius waren blond, die Vogt braun — unter beiden gab es in beiden Geschlechtern idealisch schöne Menschen. Als Kaiser Franz, von dem sogenannten Befreiungskriege zurückherend, in Heidelberg von der Universität geseiert wurde, siel ihm unter den Studentendeputationen mein Oheim Adolf Ludwig Follen so auf, daß er,

wie einer seiner Begleiter sich ausdrückte, "ihn abreißen und nach Wien einschicken ließ." Ich weiß nicht, ob das Porträt des Demagogen noch jetzt in Wien in den kaiserlichen Sammlungen existiert.

Die geiftigen Unlagen waren fehr verschieden. In ben Follenius war offenbar ein regeres Aufnehmen, eine gewiffe Reigung zum Außergewöhnlichen, Romantischen und Boetischen im Leben, verbunden mit unperhüllten Tendengen zur Domination und unumschränften Berrichaft. Schneidender Wit, ber aber häufig auch verwundete, fprunghafte Beweglichkeit der Unterhaltung, schroffe Übergänge von heftigem Jähzorn zu über= ftromender Bartlichkeit charafterisierten die Beziehungen zu den Follenius. Man war mit dem Großvater, mit den Oheimen und Tanten in beftändigem Kreuzfeuer und je nach der Laune konnte man für dieselbe Antwort ober Frage als "verfluchter Junge" zur Thüre hinausgeworfen ober an das Herz gedrückt werden. Die Lebhaftigkeit der Einbildungs= fraft, die allen eigen war, führte die einen zur Dichtfunft, die andern zu ben bilbenden Rünften und ber Berichonerung bes Lebens, die britten zu Übertreibungen, die häufig an die Grenze der Münchhaufiaden anftreiften, aber bennoch der foliden Grundlage, auf welchem das Leben diefer Beamten und Staatsangestellten aufgebaut mar, feinen Gintrag thaten. Manchmal, wenn man eine glückliche Saite angeschlagen hatte, konnte man fich versucht fühlen, infolge der außerordentlichen Schmeicheleien und Un= preisungen sich für besonders begabt zu halten — aber das dauerte nicht lange - ber Fall von ber geträumten Sohe fam gewiß nach.

Das Leben bei den Bogt war ruhiger, selbst, wenn ich so mich ausdrücken soll, philiströser und in engeren Grenzen eingeschlossen. Die Auffassung war vielleicht weniger schnell und sprunghaft, dafür aber auch eingehender und solider; man ließ sich nicht leicht durch Chimären hinzeißen, hielt aber um so sester an der gewonnenen Einsicht und ließ sich nicht durch Gefühlswallungen, sondern nur durch Gründe überzeugen. Man litt weder übertreibungen, noch Aufschneidereien; mit scharfem Berstande kritisierte man Menschen und Dinge und fand bald die Schwächen der Personen, wie diesenigen der Beweisssührungen heraus. Für Litteratur und Poesie hatte man nur wenig Sinn, für Kunst noch weniger; den meisten Mitgliedern der Familie Bogt war dies sogar ein durchaus fremdes Feld. Aber Naturwissenschaften, Landbau, Mathematik, kurzalle positiven Wissenschaften standen in höchstem Ansehen, das Handwerk wurde geschätzt, seder hatte seine Liebhaberei, die in freien Stunden bestrieben und manchmal bis in die Nähe des Kunstgewerbes gesteigert wurde.

Hartnäckige, ausdauernde Arbeiter waren alle, Männer wie Frauen, stetig und sest — aber die harte Arbeit störte ebensowenig den heiteren Frohsinn und den fröhlichen Lebensgenuß als dies bei den Follenius der Fall war. Handhabten diese die Ironie, so war bei den Bogts die gemütliche Neckerei an der Tagesordnung — das eine wie das andere hatte die gute Seite, daß man niemals eine zu gute Meinung von sich selbst sassen sonnte und daß, wenn man einmal solche Gedanken gehabt haben sollte, man sogleich ausreichend geduckt wurde. Hier aber, wie bei den andern, schliff eine warme Liebe die Ecken der Charaktere ab — nur war dieselbe nicht so demonstrativ, wie bei den Folleniuß; man wußte, daß man sich lieb hatte, man sagte es sich aber nicht, weil es sich ganz von selbst verstand.



## Die Vaterstadt.

## Die Vaterstadt, ihre Bewohner und die Universität.

Ich wurde am 5. Juli 1817 in Gießen, Großherzogtum Hessen, als das älteste von neun Geschwistern geboren. Ein Brüderchen starb im Alter von sechs Jahren in Gießen am Scharlach, die jüngste, unsverheiratete Schwester in Bern, 36 Jahre alt — wir Überbleibenden, vier Brüder und drei Schwestern, wurden nach und nach in beide Welten zerstreut. Bis zu dem Jahre 1835, wo mein Bater nach Bern überssiedelte und später das schweizerische Bürgerrecht erward, sebte er in Gießen als Prosessor an der medizinischen Fakultät. Der Überzug fand im Frühjahr 1835 mit meinen sieben Geschwistern zu Ostern statt; ich folgte erst im Juli desselben Jahres nach. Ich habe also meine ganze Jugendzeit und, da ich im Herbste 1833 Student wurde, meine beiden ersten Universitätsjahre in Gießen zugebracht.

Meine Vaterstadt war damals ein kleines, winkliges Nest von etwa 6000 Einwohnern, die sast ausschließlich von der Universität lebten und nebenbei etwas Ackerbau, Garten= und Viehzucht trieben. Bis zum Ende der napoleonischen Kriege war Gießen eine Festung mit Wall und Graben gewesen, die aber, auf allen Seiten von Höhen beherrscht, der neueren Artillerie nicht standhalten konnte. Die Festungswerke wurden also geschleift, die Festungsgräben bis auf einen kleinen Rest, den man leicht überspringen konnte, zugeworsen und auf dem so gewonnenen Terrain Gärten angelegt, während das Glacis zu einem mit Bäumen besetzten Spaziergang umgewandelt wurde, welcher "die Schoor" oder "Schur"

hieß, jetzt aber in wissenschaftlicher Weise, wie es einem Brennpunkte des geistigen Lebens in Deutschland geziemt, als Nord-, Ost-, Süd- und West- Anlage bezeichnet wird.

Gießen liegt in nicht unfreundlichem Thalkessel am User der Lahn, über welche damals eine hohe Kaßenbuckelbrücke führte, die nur den einen Übelstand hatte, daß beim Steigen des Wassers die beiden Zugänge, hüben und drüben, überschwemmt wurden, so daß man gerade dann nicht zu der Brücke gelangen konnte, wenn man sie am nötigsten hatte. Bei gewöhnlichem Wasserstande wurde sie nur von den Fußgängern benutzt; die Wagen suhren durch eine benachbarte Furt unter der Brücke. Ein breiter Gürtel von Wiesen, vielsach von Gräben durchzogen, umspannte die Stadt und bot im Winter vortrefsliche Eisbahnen, im Frühling und Herbste reichste Gelegenheit zum Steigenlassen von Papierdrachen, während die Lahn selbst im Sommer das Baden und Schwimmen begünstigte und in härteren Wintern Eisbahn bis nach Wetslar abwärts und nach Marburg auswärts bereitete.

Im Umfreise erhoben sich zuerst zwei kleinere Hügel, worunter besonders einer, der Trieb, mit dem angrenzenden Philosophenwäldchen, der beliebteste Tummelplat der Jugend und des Rindviehes war und bann, etwa in der Entfernung einer Wegstunde, hohe Regel von Bafalt, meist mit alten Burgen gefrönt, hinter welchen noch höhere Schiefer= berge sich aufturmten. In einer Stunde erreichte man einerseits ben Schiffenberg, ein früheres Deutsch-Orbenshaus mit beliebter Wirtschaft, auf ber andern Seite den Gleiberg und Jethberg, beibe mit pittoresten Ruinen besett, in etwas größerer Entfernung auf dem Wege nach Marburg hin, den Staufenberg, ebenfalls außer einem noch bewohnbaren Schlosse eine Ruine tragend, während der hohe Rücken des Dünsberges alle überragt. Eine Stunde lahnauswärts lag noch an dem Ufer des Flusses selbst eine reizende Ruine, die Badenburg, ber obligate Sammelplat ber Gießer Welt am zweiten Pfingstfeiertage. Gut gepflegte Balber zogen sich an den Bergkuppen hinan oder bildeten ersehnte Ruhepunkte zwischen ben Feldern, die zur Zeit der Repsblüte ein fehr buntscheckiges Außere zeigten.

Ich lasse mir nicht gerne die Gegend von Gießen schänden und habe niemals begreifen können, wie Herr Franzos in einem Buche über ben Dichter Georg Büchner bessen jammervolles Los beklagen konnte, als er von Straßburg nach Gießen überziehen mußte. Die glatte, reizlose Gegend ber elsässischen Landeshauptstadt, die ich während eines längeren

Aufenthaltes bort genugsam tennen lernte, läßt fich gar nicht vergleichen mit der reichen Abwechslung von Thalern und Gebirgsformen, die meiner Baterstadt eine Menge schöner Buntte gewährt hat, welche mit leichter Mühe zu Jug und zu Wagen fich erreichen laffen und den Besuchern zugleich Labung und Erholung bieten. Welch lauschiges Blätchen, bie Häuchelheimer Mühle, wo man in fühlem Grunde am Ufer des raufchenben Baches im Schatten einer gewaltigen Linde Rartoffel-Bfannfuchen verzehrte, beren primitiv-urwüchfige Bortrefflichkeit ftets neue Gafte anlocte! War es nicht bort, wo im Sommer 1833 bas neugegründete Corps "Balatia" aufzog, mit grun-rot-golbenen Banbern, Bfeifenquaften und Mügen, etwas verächtlich an einer Gruppe fneivender Burichen bes Corps "Saffia" vorübergehend, welche den unerhörten Unterschied boten, daß fie grun-rot-filberne Banber, Bfeifenquaften und Dugen trugen? Einer der "Heffen" war fo frech, ein Ah! auszustoßen; ein tief beleidigter "Bfälzer" hieb ihm auf - huben und brüben fturzten zwölf Buriche nach und während ganzer zweier Sahre hatte man an den hundertund= vierundzwanzig Standälern auszupauten, welche bies unbedachte oder berechnete Ah! nach fich gezogen hatte. Sat jemals ein beutsches Gemüt fich an fetterer Dickmilch und bunklerem Balbesgrun gelabt als bem, bas man auf bem Schiffenberg fand, zu bem man auf Wegen wandelte, reich umgeben von Erdbeeren und Seidelbeeren, von Waldmeister zur Anfertigung bes Maitrants? Und ber zweite Pfingfttag auf ber Babenburg, welches Getümmel in und außer bem Baffer! Alles zog bann hinaus, Student und Philifter, Professor und Beamter, Manner, Frauen und Kinder; man tangte auf dem Rasen, trank aus unglaublichen Ge= fässen und wenn die Klügeren sich mit Anbruch ber Racht auf ben Beimweg begeben hatten, gab es die schönften "Solzereien", von welchen noch lange blaue Augen und blutige Schrammen berichteten.

Nein, ich lasse mir Gießens Umgegend nicht schänden und kann sie umso eher verteidigen, als ich das Innere meiner Baterstadt, wie sie damals war, gänzlich preisgebe. In dem halben Jahrhundert, das seit meiner Knabenzeit verstossen ist, hat sie sich freilich fast vollständig umsgewandelt und nur einige Gassen und Winkel zeugen noch von dem früheren Wesen, wo jeder Nachbar dem andern vorzubauen strebte, die oberen Stockwerke über die unteren hinüber hingen und die Häusersich sich schwerfällig aneinander lehnten, um nicht umzufallen. Ich weiß noch heute nicht, wie es zuging, daß nicht täglich auf der "Mäuseburg" sich ein Unglücksfall ereignete, in dieser engen, im rechten Winkel umbiegen-

ben, steilen Stelle der Hauptstraße, wo zwei Wagen einander nicht außweichen konnten und links und rechts an den Mehgerläden noch lange Holzarme mit furchtbaren Saken am Ende fich herausstreckten, an welchen ganze Schafe, Kälber und Viertel von Ochsen aufgehängt wurden, alle mit kleinen Bapierfetchen besetzt, auf benen mit hebräischen Buchstaben bas Wort "Roscher" geschrieben stand, zum sicheren Beweise, daß der Schlächter nach alt-testamentlichem Ritus bas Tier "geschacht" habe. Schreckliches Bflafter! Bon Trottoirs war keine Rede; in der Mitte der Strafe zog sich eine Reihe größerer Steine hin, welche Anlaß zu unzähligen Baukereien und Brügeleien gaben. Denn diese Steinreihe mußte ber Respektsperson überlassen werben; Begegnende wichen sich in ber Art aus, daß jeder einen Fuß auf dem großen Stein behielt, ben andern aber daneben in den Rot setzte. Wer das nicht that, war ein Grobian und da feine Söflichkeit in keiner Schicht ber Gesellschaft von Gießen kultiviert wurde, so mag die intime Geschichte manche Schmarre im Geficht und manche Beule diefer eigentumlichen Struktur bes Pflafters von Gießen zuschreiben.

Eine nicht geringe Eigentümlichkeit der Vaterstadt, die nicht gerade zum Wohlgeruche beitrug, waren die sogenannten "Winkel", schmale Zwischenräume zwischen den Häusern, die sich nach oben hin verenaten und in welche, Schwalbennestern gleich, von beiben Seiten her ein= fache Holzkäfige vorragten, auf benen man sich bes irbischen Dranges Der Winkel war gegen die Straße hin durch ein kniehohes Mäuerchen geschlossen, über dem eine Blankenthür angebracht mar, hoch genug, um die Unterseite der in der Luft schwebenden Site ben Blicken der auf der Straße gehenden Personen zu entziehen. — Von Zeit zu Zeit wurden die Hauseigentümer angehalten, ihre Winkel zu leeren. Leider hatte Gießen keine Garnison, ähnlich der bekannten "Stiefelgarde" in Darmstadt, welche hohe, bis auf den halben Schenkel reichende Reiterstiefel mit Sporen trug, aber keine Pferde befaß und in bem Inneren des großherzoglichen Schlosses und des neuen "Balais". welches Großherzog Ludwig II. bewohnte, Wache zu stehen hatte. Die Edlen benutten ihre hoben Stiefel, um als Rloafenreiniger der Refidenz ihre Löhnung zu verbessern. Merkwürdigerweise stant es beständig in den Gängen der großherzoglichen Refidenz. Der Hofbaumeister Moller murbe beauftragt, die Abtritte einem gründlichen Umbau zu unterwerfen. Sechzig= tausend Gulden wurden verbaut - es stank noch wie vor. Erst als bie Stiefelgarde abgeschafft wurde, verschwanden bie Gerüche und mit ihnen merkwürdigerweise auch bie weiße Dame, welche zuweilen im Schlosse sputte.

Biegen hatte feine folche Garnifon - ber Burger beforgte felbit bie Leerung feines Winfels und war - leiber muß bies gugeftanben werben - oft fehr läffig in Beforgung Diefer Pflicht. Wenn bann im Commer heftige Gewitterregen niederstürmten, fo geschah es nicht felten, baß ber Inhalt ber Wintel über die niedrigen Mauern überquoll. Im Winter brohten andere Ralamitaten. Dann fror ber Inhalt ber Wintel zusammen und es bilbeten fich, ben in ber Luft schwebenden Siten entsprechend, gapfenartige Erhöhungen, die in ftrengen Wintern ju schlanken Saulen anwuchsen. Ich erinnere mich, daß in bem furcht= baren Winter von 1829/30, wo die Ralte jo intensiv war und jo lange anhielt, querft ber Abtritt im unteren, bann aber auch ber im oberen Stodwerfe unferes Saufes unbrauchbar wurde, weil die in mannig= fachen Schattierungen marmorierten Gisfaulen bis gur Sohe ber Sitbretter anwuchsen. Da ber Solzhacker mit feinem Beile nicht gut anfommen fonnte, fo geriet bie Mutter auf bie 3bee, bie Gaule burch beifies Baffer zu ichmelgen, mußte aber zu ihrem Schrecken gewahren, baß biefelbe nur anwuchs, ftatt fich zu vermindern.

Das Leben bes Giegener "Borjers und Unfaffers" war ein fehr einfaches. Die meiften hatten eine fleine Landwirtschaft; viele ber Bermogenberen befagen einen größeren Garten, gewonnen durch die Schleifung ber Westungswerte, Die einfach in ber Weise bewertstelligt worden war, bag jeber ben Grund und Boben als Eigentum erhielt, ben er auf eigene Roften nach bem festgestellten allgemeinen Blane nivelliert hatte. Beber Burger batte außerbem Unspruch auf ein Stud "Rrautland" in einer etwas fumpfigen Nieberung. Go fam es benn, daß bie Land- und Gartenwirtschaft neben ber Universität eine wesentliche Rolle spielte. Waft jebe Burgerfamille futterte ein ober mehrere Schweine, welche im Winter geschlachtet wurden - viele, die eine größere Otonomie befagen, batten auch eine ober mehrere Rube. Täglich ertonten die verschieden geftimmten Borner bes Schwein- und Rubbirten burch bie Strafen, offneten fich Saus. Sof- und Winfelthuren, um grungende Schweine und ichwerhimvandelndes Rindvich zu entlassen - und Buben immer gum Banbhum. Ein besonderes Bergnugen bestand barin, ein Schwein an bem Mingelichwange gu faffen und fich von ihm burch die Strafen gieben ju laffen. Ich babe ba bie ersten unbewußten Studien über tierische Anpaffung gemacht, benn bie Schweine von Giegen, burch biefe gomnastischen Übungen der Schuljugend gewißigt, zeigten ganz eigentümliche Bewegungen der Hinterteile des Körpers, die ich bei Schweinen anderer Herkunft nicht bemerkt habe.

Der erste Austrieb des Kindviehs im Frühjahre gestaltete sich zu einem allgemeinen Frühlingsfeste der Bevölkerung. Fiel der Tag außershalb der Osterserien, so fanden keine Vorlesungen statt. In hellen Hausen begleitete man die Herbe nach dem "Trieb", wo die Stiere um den Besitz der Alleinherrschaft zu kämpsen hatten. Ost begann der Strauß zwischen den mächtigen Tieren schon in den Straßen der Stadt, meist aber auf dem "großen Steinwege", der quer durch die Wiesen und mittelst einer Katzenbuckelbrücke über die "Wieseck", ein Nebenslüßichen der Lahn, führte. Ich erinnere mich eines der glänzendsten Stiergesechte dieser Art, wo beide Kämpser auf der Mitte der Brücke zusammenstießen und nach hartem Kingen der eine durch einen Seitenstoß über die niedere Einsassung in das Wasser hinabgeworsen wurde unter grenzenlosem Jubel der Zuschauer.

Außer mit der Zucht des vierfüßigen Viehs beschäftigte sich der Bürger auch mit Gansen und hühnern. Wie hinsichtlich bes Weines, so zieht sich auch eine ziemlich ftrenge Grenze zwischen Gansländern und Truthahnländern durch Europa. Im allgemeinen fallen zwar beide Linien zusammen — im einzelnen aber herrscht mancherlei Abweichung. Gans ift ber Festbraten in den Ländern, wo fein Wein wächst, und trop aller Sorgfalt in der Züchtung ift das Huhn und namentlich der Truthahn, schlecht, zähe und ungenießbar in denselben Gegenden. ist ein Vogel des kalten, das huhn des warmen Klimas. Der Bürger von Gießen mußte sehr arm sein, wenn er nicht zu Martini und Christ= tag seine gebratene Bans auf bem Tische hatte. Die Dörfer in ber Umgegend, Langgöns, Kirchgöns, Bohlgöns und wie fie sonst alle heißen mochten, trieben die Rüchtung der Ganse um der Federn willen in ausgebehntem Mage. So nudelte denn auch der Bürger die Ganse, die er verspeisen wollte. Aber eine Gans konnte nicht verzehrt werden, wenn sie nicht eine Zeitlang frei in der Rälte gehangen hatte, wohl gerupft und zur unmittelbaren Ginlegung in die Bratpfanne zugerichtet. Während bes ganzen Winters mutete ein ftiller, nächtlicher Rampf zwischen Stubenten und Bürgersfrauen — erstere alle erdenklichen Listen ersinnend, um die Bans von dem Fenfter wegzustehlen, lettere ihren Ropf zermar= ternd, um ihren Braten zu retten. Man hing die Ganse oben in den zweiten und britten Stock prahlerisch in Retten auf — die Studenten kamen in der Racht mit langen Stangen und Feuerhaken, an deren Ende

eine scharfe Sichel befestigt war und schnitten mit berselben bem armen Bogel bie Beine ab, welche jum Sohngelächter ber Borübergehenden Morgens in ber Luft baumelten. Superintenbent Balmer hatte gur Beit feines Reftorats im Bertrauen auf die Unverletlichkeit feiner Burbe eine überaus fette Bans, die ein Landpfarrer mit Mais für Ge. Sochwürden genudelt hatte, an das Fenfter bes zweiten Stodes gehängt, wo fie provocierend über den Kirchenplat hinüber glänzte. Die Gattin hatte vorforglicherweise ben fetten Braten fo vernestelt, daß alle Mühe ber Stubenten mahrend einiger Rächte vergeblich war. Da schellt es fturmisch eines Abends um elf Uhr an ber Sausthure. Balmer öffnet bas Fenfter: "Wer ift ba?" "Um Gotteswillen, Magnificenz, Schreit eine Stimme von unten, fie find an Ihrer Gans!" Balmer rennt herzu, neftelt die Gans los - aber in dem Augenblicke, wo er fie hereinnehmen will, erhalt er mit einer langen Stange einen ftarten Schlag auf feine vom Froft erstarrten Finger. Er lagt bie Bans fallen und mit bem Rufe: "Danke, Magnificeng!" verschwinden einige Sputgeftalten, die fich in ber Nische verborgen gehalten hatten. - Professor Grolman hatte seine Bans flugerweise an das Rüchenfenfter gehängt, welches sich in einen Sof öffnete, ber von bem Sofe des Nachbarhauses durch eine hohe Quermauer getrennt war. Die Gans verschwand und das Gerücht verbreitete fich, daß Lut Anapp, ein zu früh verftorbener Aneipgenoffe Vittor Scheffels in Beidelberg, ber Thater gewesen fei. Professor Anapp, ber in bem Nachbarhause wohnte, nahm seinen Bruder scharf in das Berhör - Lut überzeugte seinen Bruder fo fehr von der Unmöglichkeit feiner Thaterschaft, daß dieser beschloß, dem Kollegen Grolman einen Besuch zu machen, um auch diesen zu überzeugen. "Ich brachte alle meine Gründe vor," erzählte mir Knapp, "und Grolman seine lange Pfeife schmauchend, nickte immer beifälliger, fo daß ich schon gewonnen Spiel zu haben glaubte." Mis ich aber meine lange Demonstration mit ben Worten schloß: "Rurz, ich glaube nicht, daß Lut es gethan hat!" da lächelte das Ungetüm ganz freundlich, puffte mir eine dicke Tabakswolke in das Geficht und fagte: "Ich glaube es auch nicht, lieber Kollege — ich habe ihn aber auf der Mauer fiten feben!" - Mir fielen die Flügel vom Leibe! Ich empfahl mich mit stummer Berbengung und Grolman reichte mir die Sand zum Abschiede, als wollte er sagen: "Nichts für ungut, Rollege, wir haben es früher ebenso gemacht." — Als ich später nach Gießen als junger Professor fam, war der Sat Grolmans "Ich glaube es auch nicht — ich habe ihn aber auf ber Mauer figen feben," formlich jum Sprichworte geworben.

Die Bürgerschaft von Gießen war liberal bis zu den Grenzen des Möglichen, das heißt bis zur Eristenz der Universität. Bon dieser lebten die Gewerbe und die Raufleute; die einzige, in Giegen bestehende und von der Universität unabhängige Fabrik war damals die Tabaksfabrik von Gail, welche später erft eine fo große Ausdehnung gewann. Rein Haus fast, bas nicht einen ober mehrere Studenten beherbergte, welche oft auch die ganze Rost hatten; die wenigsten Professoren besagen eigene Häuser; fast alle wohnten auf Miete. So war denn damals die Existenz Gießens wirklich an diejenige ber Universität geknüpft und jedesmal, wenn die Opposition, in welcher sich der Gießener gefiel, eine gemisse Sohe erreicht hatte, setzte die Regierung einen Dämpfer auf, indem sie mit der Verlegung der Universität nach Darmstadt drohte. Man hatte ben Leuten gut vorsagen, daß biefe Berlegung feine leichte Sache, ja fast unmöglich sei — sie zogen jedesmal ihre Segel ein, sobald bas Gerücht festere Confistenz gewann und hielten sich wenigstens still, um ben Sturm, bessen Existena sie sich einbildeten, porübergeben zu lassen. Gießen Anotenpunkt mehrerer Gisenbahnen und Sit einer bedeutenden. industriellen Thätigkeit geworben ift, jest bildet die sehr zusammengeschwundene und dem Verfalle zueilende Universität freilich nur ein un= bedeutendes Anhängsel der Stadt — damals aber war sie der Mittel= vunkt, um welchen sich das ganze Leben drehte. Wenn man bedenkt. baß in ben Zeiten, von benen ich eben spreche, die Bevölkerung etwa 6000 Köpfe stark mar, mährend die Universität über 600 Studenten zählte, so wird man dieses Verhältnis leicht begreiflich finden.

Trot dieser vielsachen Berührungen kann man sich keine stärker einander abstoßende Kreise vorstellen, als Bürgerschaft und Universität. Der Student, hochnasig und voll von Komment und Korporationsgeist, stand den jüngeren Bürgersöhnen ebenso schroff gegenüber, als der Prosessor den älteren Bürgern. Zu den Bällen und Gesellschaften der einen wurden die andern nicht zugelassen; der Prosessor schaute auf den Biersbrauer, den Metzer, den Kaufmann von oben herab und der Bürger rächte sich dafür durch Schabernack und Verhöhnung der Schwachheiten und Bizarrerieen der Gelehrten, die freilich der Sonderlinge genug in ihren Reihen zählten. Die Titelsucht der Prosessoren wurde von den Bürgern in der Weise verhöhnt, daß die vorragenden Gewerbtreibenden mit dem Titel "Rat" belegt wurden — es gab einen Wurstrat, Kappensrat, Verrat, Dachrat u. s. w. Von den meisten dieser Würdenträger, beren ich eine große Zahl kannte, habe ich niemals den Namen erfahren —

die ganze Stadt kannte sie nur unter diesem Titel. Eine komische Person wurde gewiß als "Berrückter Hofrat" bezeichnet; kurz, der ganze Klassenund Standesstolz, der die Deutschen in so unworteilhafter und lächerlicher Weise vor den andern Bölkern auszeichnet, trat hier in seiner ganzen Schrofsheit unverhüllt zu Tage. Sogar der Umstand, daß viele versmögendere Bürgerssöhne entweder das Ghunnasium durchliesen oder selbst studierten, änderte an der Sache wenig — die Standesunterschiede wurden, trot aller Bemühungen der Einsichtigen und trot der Gemeinsamkeit liberaler und revolutionärer Bestrebungen, die nach 1830 Platz griffen, mit Hartnäckigkeit sestgehalten.

Mein Bater war der einzige Professor, der mit seiner Familie eine vermittelnde Stellung einnahm. Meine Mutter hatte ihre fämtlichen Jugendfreundinnen in der Stadt, einige unter ziemlich gedrückten und felbst ärmlichen Berhältniffen; als vielfach beschäftigter Argt fam mein Bater in tägliche Berührung mit ben bürgerlichen Kreisen; wir waren mit Knaben aus allen Ständen in ben Schulen und im Gymnafium gewesen und statt uns abzuschließen, wie andere Professorensohne oft gezwungen wurden, zu thun, waren unfere Eltern im Gegenteile ftets eifrig bemüht, diese Beziehungen aufrecht zu erhalten. Die Bürger lohnten das reichlich durch unbegrenztes Vertrauen, welches fie in meinen Bater fetten; er wurde zum Gemeinderat und mehrmals zum Abgeordneten in Die Rammer gewählt, die er aber nie betrat, weil ihm die Regierung ftets ben bazu nötigen Urlaub verweigerte. Man wußte, daß er un= bedingt zur Opposition gehören wurde und schloß ihn deshalb instematisch von jeder öffentlichen politischen Wirksamfeit aus. Sein Ginfluß murde baburch nur um jo größer und wie ihn einerseits die Bürgerschaft ftutte und trug, fo führte er fie anderseits größerer, politischer Gelbständigkeit und gemessenem Fortschritt zu. Man nannte ihn deshalb scherzweise auch oft ben "Großherzog von Gießen". Daß fich diese Zuneigung auch auf uns Kinder übertrug, war selbstverständlich - es erschien nur als ein Aufall, daß der Bater auch den Gelehrtenfreisen angehöre und neben Eulers Ronrad und Reibers Wilhelm ftanden Bogts Rarl und Emil als vollkommen gleichberechtigte Bürgerssohne ba.

Stadt und Universität waren von einer Menge sonderbarer Drisginale belebt, wie sie kaum wohl ein anderer Ort in ähnlicher Fülle aufzuweisen hatte. War es die Abgeschiedenheit in dem ringsum geschlossenen Thale der Lahn, war es die eigentümliche Luft, die man in Gießen atmete oder die historische Entwicklung innerhalb der Enge

umschließender Festungswälle, die als erzeugendes Moment zu Grunde lagen? — Ich möchte diese Fragen nicht entscheiden, aber so viel ist gewiß, daß alle diese "Räte" aus der Bürgerschaft nicht minder komische Charaftere maren, als die "Sofrate" und "Geheimräte" der Universität und der höheren Beamtungen. Wer hörte nicht in den damaligen Reiten von den Witen Hans Büchners, eines baumlangen, riefenftarken, in allen Leibesübungen gewandten Mannes mit weißem Bollbarte, ber ihm bis zu dem Gürtel herabhing, eine mahre Landefnechtsfigur mit einem bunnen Distantstimmchen, das auf benjenigen, welcher es zum erstenmal hörte, die Wirkung einer Kinderpfeife machte? Die Wite bewegten sich alle. wie mein Großvater zu fagen pflegte, auf jenem unendlich ausgedehnten Felde, das dennoch nur einen winzigen Mittelpunkt hat und laffen fich schwarz auf weiß nicht wieder geben — aber sie trafen meist den Nagel auf den Ropf und gingen in Gießen noch lange um, nachdem Hans zu seinen Bätern versammelt war. Da bewegten sich als stehende Figuren bei allen Vorfällen eine Menge fomischer Typen, deren vollständiges Register einen Band füllen könnte. Gine Sauptrolle spielte ber Burftrat Möhl, der begüterte Metger, der dem Durstigen, mochte er nun Handwerker oder Student sein, gern ein Glas Apfelwein zahlte, weil er meines Grofvaters Wort sich angeeignet hatte: "Ein satter Mensch, ein schöner Mensch!" Bei dem Polendurchzuge im Jahre 1831 hatte sich ber Wurftrat in einen solchen Enthusiasmus hineingearbeitet, daß man vorschlug, ihn fünftighin "Möhlowitsch Wurstratski" zu nennen. bemfelben Anlasse wurde ber Schufter Ott, ber ebenfalls zur Polenzeit eine Czapfa und eine Ulanenmuße zur Bethätigung feiner Gefinnungen trug, von dem Sohne des Professors Wilbrand in der Meinung, daß er ein wirklicher Pole sei, bis an das gaftliche Haus seines Baters ge= schleppt, wo er endlich durch die Frage: "Schuhe ober Stiefel, Herr Julius?" ber Täuschung ein Enbe machte. — "Mein Geschäft geht gut," fagte Ott, "wir arbeiten zu britt, ich bin ber Bierte und ich sitze auf einem Fliese über einem Haufen vergrabener Bapiere, unter welchen sich sehr wichtige Depeschen befinden." Der Journalträger Vogel ward der "narrige Bogel" genannt, weil er im Gehen Journale und Zeitungen durchblätterte und sich hochtonende Phrasen daraus auflas, die er bei passenden oder unpassenden Gelegenheiten den staunenden Ruhörern an ben Kopf warf. — "Run, Frau Rektorin Magnificenz," sagte er zu meiner Mutter, als er sie kurze Reit vor dem Ablaufe der Amtsdauer meines Vaters im Saufe traf, "nun, Frau Rektorin Magnificenz, noch

einige Tage und Sie fallen in Ihr voriges Nichts gurud!" - Als ber Superintendent Büchner begraben wurde, begleitete der narrige Vogel meinen Bater vom Rirchhofe nach ber Stadt gurud. "Das mar ein Mann," fagte er schluchzend, "Relfon war ein großer Seeadmiral, aber ein folder Rangelredner war er nicht." Da rollte ferner burch die Strafen ber Sofgerichtsfefretar Bapft, "bas Apfelleibchen," (man nannte fo in Teig eingewickelte und gebadene Apfel) feiner runden, furgen Gestalt wegen benannt, der bei dem Bauernkrawall im Jahre 1830 auf bem "Brand" Bache ftand und einen andern fleinen bicken Rerl, bas "Theefannchen", mit einem fo furchtbaren "Berda!" anbrullte, daß bas Theekannchen in die Kniee fant und fein Gewehr mit bem Rufe "Barbon" ihm entgegenstreckte. Der Jugend Freude und Zielscheibe war bas "Mannchen", ein fleiner Brauer, in beffen Saufe wir einige Beit wohnten und ber meinem Onfel Echard, welcher mit ihm ganfte, endlich mit überlegener Hoheit die Worte gurief: "Gauge bich fatt!" ("Gaugen" faat ber Giegener Dialeft ftatt "bellen".) Dem Männchen ftand als weib= liches Element ebenbürtig zur Seite bie "Fee Fanferlutsch", eine boje alte Bere, die immer fürchtete, sie möchte bestohlen werden, aber auf ben Rat, fich einen Sund zu halten, antwortete: "Ich brauche feinen Sund, ich fann mir felber gaugen." Das mufitalische Element reprafen= tierte der "Notentopf" Bauer, Stadtmufifus und Türmer, der aus bem ägnptischen Feldzuge einen Fabenwurm im Auge mitgebracht hatte, bei heftigem Winde durch das Schwanken des Turmes Seefrankheit befam und in ben Ronzerten mit folcher Gewalt Fagott blies, daß ftets mehr hörbarer Wind nebenaus ging, als in das Instrument. Mit feiner Mufitbande mußte ber "Rotenkopf" bei jeder Schlittenpartie auf einer "Burft" vorausfahren, welche regelmäßig an ber scharfen Ede ber Mäusburg zerbrach, so daß der vorn sigende Notentopf lustig fagottend weiter fuhr, mahrend feine Mufikanten fich im Schnee malzten.

Der im Ghmnasium schwizenden Jugend Zielscheibe war der Lektor Borrée, ein alter, verhutzelter Franzose mit einem kleinen Zöpschen, das er unter dem hohen Kummetkragen seines zimmetbraunen Rockes verdarg, eifriger Liebhaber und Züchter von Kanarienvögeln und Buchsinken und der einzige Mensch damals in Gießen, der sich auf Kultivierung von Spalieren und Zwergbäumen verstand. Wan plünderte schonungslosseinen Garten und pfiff den Bögeln, die er mit einer kleinen Drehorgel zu erziehen pflegte, stundenlang andere Melodien vor, welche die Bögel verwirrten, so daß der Lektor, sich die Haare raufend, wie wahnsinnig

schrie: "Sie ab' mir mein "Jesus", mein' "Zuversicht" verderbt und baraus gemacht mon désespoir!"

Die Universitätsfreise erheiterte der Universitäts-Tanz- und Rechtmeister Bartholmée, ein einäugiges Ungetum in selbstverfertigten Rleidern von seltsamem Schnitte, ehemals Regimentsschneiber, "Mitalied der großen Armee und der Académie de danse de la Capitale", wie er sich selbst betitelte. Als Fechtmeifter hatte er ftets Bandel mit ben Studenten, die von seiner Fechtweise nichts wissen und die Miete für den Fechtboden nicht zahlen wollten; als Tanzmeister entzückte er die Jugend der höheren "Hauss wär's mit die scheppe Knock!" war das erste Kom-Die höheren Studien begannen bei der Quadrille. "Sie stell sick neben votre Dänserin in dritte Position; Sie mak ein elégante salut; Sie lancire ihr un regard meurtrier et puis: en avant deux!" Jährlich gab Bartholmée ein ober zwei Balle, beren Anschlags= zettel der ganzen Stadt zu lachen gaben. 1. Bolonaise, gang im Beifte jener großen Nation! 2. Mazurka in Sporen, wie es einem Reiter= volke zukommt! 3. Menuett, nach den unverfälschten Traditionen des großen Rönigs! Am Schlusse bes Zettels hieß es regelmäßig: Der unäfthetische, aller Grazie Hohn sprechende, die Gesundheit zerftörende Rotillon ist für immer abgeschafft! — Wer nennt fie alle, diese Charafterfiguren, an welchen zehn Dickens sich ihre Finger hätten lahm schreiben fönnen?

Dazwischen die ausgeprägtesten Judenphysiognomien, gehetztes und geplagtes Bolf, mißhandelt von den Studenten, verhöhnt von der Straßenjugend, verachtet von den Bürgern und doch jedermann unentbehrlich bei großen und kleinen Geschäften, mit spigen Worten sich der Feinde er= wehrend und unendlich anhänglich und dienstfertig gegenüber einem jeden, ber sich der in ihrer Berson beleidigten Menschenwürde annahm. "Löb! Löb!" rief ber Aaron, am frühen Morgen burch bie Strage rennend, vor dem Fenster des allen Studenten bekannten Rleiderhändlers. Endlich ftrectte Löb den Kopf heraus mit der Frage: "Bas war?" - "Löb." antwortete Aaron, "komm 'runter, komm gleich mal 'runter, dem Heuchel= heim hat sich vertrunken!" und Löb ging in die Stube guruck, öffnete die Thure und rief in den oberen Stock seiner Tochter: "Sarche, komm 'runter mit des Kind von die Trepp'!" Und bald standen sie zusammen, ber Aaron, der Löb, der Homberger, der den einzigen Schimmel hatte, auf welchem ein Chargierter bei Ausfahrten vorreiten konnte, welcher Schimmel allen praktischen Beispielen bes Geheimrats von Löhr zu ben

Panbekten als Unterlage diente: "Da nehme ich mir, meine Herren, des Hombergers Schimmel und reite darauf nach Wetzlar!" Und es kamen hinzu der Ihig, den seine Frau auf dem Postwagen fragte, als der Postillon blies: "Ihigleben, blast's vorne oder blast's hinten?" und der alte Süßkind, dieser Schmutzigke aller Schmutzigen und der Lindheimer und sie diwwerten über dem Heichelheim, der von der Lahnbrücke in die "Roßkaute", die tiesste Stelle, hinabgesprungen war und im Springen aeschrieen hatte: "Feuer! Feuer!"

Böbel wie Bürgerschaft waren ben Juden auffässig und nur nach und nach konnten dieselben eine erst nur gebulbete, jest geachtete Stellung in der Gesellschaft einnehmen. Aber in den Jahren meiner Kindheit, von benen ich hier spreche, war die Plage und der John an der Tages= ordnung und zum Teile waren die Geplagten wenigstens insofern schuldig, als fie die Mighandlung herausforderten durch ihre Sitten und Gebräuche, ihr ftarres Festhalten an veralteten Traditionen. Noch heute steht mir lebhaft in der Erinnerung bas Begräbnis einer Nachbarin von uns, ber alten Itigin, wie fie genannt wurde. Sie hatte uns manches "Sollfte friege die Misse mischinne! Sollfte verschwarzen vor beiner Thur!" zugerufen, wenn wir ihr einen jugendlichen Schabernack angethan hatten, aber wir standen dennoch auf gutem Fuße mit der Familie und der Schmerz, ben diese bezeigte, fand unsere Teilnahme. Aber bald ging ein Beheul und Geschrei in dem Saufe los, daß uns die Saare zu Berge ftanden. Wir wußten sehr wohl, daß die über achtzig Jahre alte Frau, die den gangen Tag lang feifte und ichalt, von ihren Glaubensgenoffen nicht allzu geliebt sei - umsomehr störte uns die übertriebene Außerung nicht vorhandener Gefühle. Dabei wogte es in dem Saufe ein und aus, wie in einem Bienenstocke. Der Janhagel, die Bubenschaft, die Kindermagbe sammelten sich vor bem Trauerhause, wo die gange Judenschaft mit ängftlicher Saft auf- und niederrannte. "Sie schaben fie, weil fie am Schabbes geftorben ift!" lief es burch die Menge. Jett erscheinen am Ende ber Straße einige Träger, welche einen roh aus fechs Brettern zusammengenagelten Sarg auf ben Schultern tragen und im Laufschritt nach dem Saufe eilen. Kaum find fie in der Thure verschwunden, fo bricht das Seulen und Wehklagen drinnen mit verdoppelter Seftiakeit los. Plöglich verstummt alles - bann hört man heftiges Reden, Banken, Schreien und ichlieflich fturgen dieselben Trager mit bemfelben Sarge jum Saufe heraus und rennen wie befeffen dahin, wo fie bergefommen. Furchtbares Sohngelächter ber Menge. Die Alte, mahrend bes Lebens

frumm. wie ein Fiedelbogen, hatte fich im Tobe geftreckt und ber Sarg Eine Bause von einer Stunde, welche die Menge war zu kurz geraten. auf der Straße unendlich langweilt und zu Demonstrationen reizt. Run rennen die Träger mit einem neuen Sarge jum Sause zuruck unter hohnendem Jubel des Böbels, dessen Haufe immer mehr anschwillt. lich erscheint der Zug unter der Thure und immer im Laufschritte wird ber Sara fortgeschleppt, die Leidtragenden keuchend und schwikend binten-Der Drachenschwanz von Buben folgt mit Halloh und Jauchzen. Die Juden verschwinden auf der Höhe des Seltersberges, der Böbel fängt an, sich zu verlaufen — da schallt plötlich hundertstimmiges Ge= schrei aus der Ferne: "Sie bringen sie wieder, sie bringen sie wieder!" Wie zu Tote gehetztes Wild fturmen die Sargträger mit ihrem Gefolge durch die Straße herunter, in das Trauerhaus hinein, wo aufs neue das Rlagegeheul erschallt. Es jubelt durch die Menge: "Ein Schwein ist ihnen über den Weg gelaufen, deshalb mußten sie zuruck!" Unter den lebhaften Debatten, welche biefe Erklärung erzeugt, erscheint ber Sara zum zweitenmale unter ber Thure und mit berfelben, fast unanständigen Haft, rennen die Träger abermals mit ihm davon und hinter ihnen drein Diesesmal kam die alte Itigin nicht wieder — sie blieb das Gefolge. draußen auf dem Kirchhofe.

Konnte es bei solchem Gebaren, das ganz an die orientalischen Sitten erinnert, an Hohn und Spott einer wirklich rohen Bevölkerung fehlen? Wir haben in demselben Hause, wo diese ärgerlichen Scenen sich abspielten, allährlich das schöne und innig-zarte Laubhüttensest mitgeseiert — welcher Kontrast! "Frau Prosesson," sagte fast schluchzend der Sohn am andern Tage, als ihm meine Mutter freundschaftliche Borstellungen über die unsinnige Leichenseier machte, "Frau Prosesson, es thut uns leid — es war doch die Mutter! Aber wir konnten nicht ans ders, von wegen der Verwandtschaft! Sie haben's aut!"

Bürgerschaft und Jubenschaft hatten gesellschaftlich wohl nur sehr wenige Beziehungen zu einander, waren aber nichtsdestoweniger durch Gewerb und Handel eng miteinander vergattert. Die Juden waren ohne Zweifel rühriger und strebsamer, als die behäbige Bürgerschaft, die sich in dem altgewohnten, schon von den Vätern ausgefahrenen Geleise langsam weiter bewegte. Wenn aus Gießen eine betriebsame, industrielle Stadt geworden ist, von schönen Landhäusern, Villen und Gärten umzgeben, so ist dies großenteils den Leuten zu danken, welche aus dem verzachteten und mißhandelten Stande der niedrigen Handelsjuden sich emporz

arbeiteten burch Fleiß, Intelligenz, Rüchternheit und einträchtiges Familienleben. Der Bürger war zufrieden, wenn er feinen Gohn burch Gymnafium und Universität in die Laufbahn des Beamten, Richters oder Arztes leiten fonnte, wo er immer in berfelben Umgebung, in dem engen Rahmen des heffischen Baterlandchens fich herumtrieb; ber Jude schiefte feine Sohne, die zu Saufe gehänselt und geplagt wurden und fich teine Soffnung auf eine Anftellung machen konnten, nach Frankfurt ober weiter in bas Ausland, sparte fich ben Biffen vom Munde ab, um ihnen eine gebiegene und praftische Ausbildung zu teil werden zu lassen. Der Bürgersohn, wenn er nicht in dem väterlichen Gewerbe blieb, hoffte auf eine "Berforgung" vom Staate aus; ber Judenfohn wußte, daß er zu weiterem Fortfommen nur auf fich felbst und feine Familie angewiesen war. So zogen benn die Juden die Chriften nach zu weiterem Fortschritt und in= bem fie fich emporarbeiteten zu geachteten Lebensstellungen, zu werkthätigen Gliebern ber Stadtgemeinde, zogen fie die andern nach auf dem Wege bes Fortschrittes.

Der Bürgerschaft gegenüber stand die geschlossene Phalany der Universität, Professoren und Studenten, an welche sich die Beamten, Richter, Advokaten und Arzte anlehnten. Hier gab die Universität den Ton an.

Die Reihe der hervorragenden Berfonlichkeiten aus den Universi= tätsfreisen beginnt billig der Senior der theologischen Fakultät, Superintendent Balmer, ein fleines, fugelrundes Mannchen mit gepubertem Saupte, furgen Sofen, biden, in ichwarze Strümpfe gehüllten Baben und unverhältnismäßig großen Füßen, die in plumpen Schuhen mit ungeheueren filbernen Schnallen fteckten. Er hatte die höchsten geiftlichen Ehren inne, war zugleich Oberschulinspeftor ber Proving und bennoch behauptete man in Gießen allgemein, es fei bei feiner Berufung vor langen Jahren eine Berwechslung vorgegangen - bas Defret fei für einen Namensvetter bestimmt gewesen, aber infolge mangelhafter Bezeich= nung dem Unrechten zugeftellt worden. Der Anekboten über Balmer waren ungählige. Ein Freund meines Baters war drei Stunden von Giegen, in Grüningen, als Pfarrer angestellt. Regelmäßig fam Pfarrer Hofmann einmal im Semester nach Gießen, machte ebenso regelmäßig bem Superintendenten Palmer einen Besuch und brachte eine ober felbft mehrere Enormitäten aus bem Gespräche mit diesem zurück, die zwar ber Behauptung meines Baters zufolge, großenteils erfunden waren, aber boch so vollständig zu dem Originale paßten, daß fie bald allgemein in

Rurs tamen. Hofmann, ein leibenschaftlicher Schachspieler, hatte sich ein Schachbrett zusammengestellt, von deffen schwarzen Feldern jedes eine Unekote von Balmer enthielt. Auf dem letten Felde stand die Phrase "Die schönsten Bassagen ausgelassen." Auch dieser Sat mar von Bal= mer. Ein Kandidat hatte eine Probepredigt gehalten, die von der Fakultät einstimmig für unannehmbar erklärt worden war. "Mir unbegreiflich," sagte endlich ber Randidat, "ich muß bekennen, daß die Bredigt ein Blagiat ift von dem hochwürdigen Herrn Superintendenten." "Jawohl," sagte Balmer, "aber die schönsten Bassagen ausgelassen!" Eramen= fragen Balmers waren ebenso sprichwörtlich, als manche andere seiner Aussprüche. "Wer lacht über Griechenland?" - Ein ewig heiterer himmel! - "Was thun die Fürften von Reuß?" - Sie teilen fich in brei Linien! — "Wann wurde Christus geboren?" — Gerade zur rechten Reit, wie es ber Wille war seines Baters im himmel! - "herr Ranbibat, ich werbe Ihnen zeigen, wie man katechisieren muß. Sage, mein Rind, was war Christus?" Das Kind stockt verlegen. "Nun geben Sie Acht. Herr Kandidat, wie man auf Umwegen zu der richtigen Antwort gelangen muß! Sage, mein Kind, wie sieht der Schnee aus?" - Weiß! - "Ganz richtig, mein Rind, fahre so fort! Und nun die zweite Frage: Was war also Chriftus?" — Ein Schneemann! — "Nicht boch! Ein weiser Mann!"

"Herr Superintendent," sagte ein armer Schulmeister zu Palmer, "so kann es nicht mehr fortgehen! Ich habe den ganzen Tag über Stunden, keinen Nebenverdienst, acht lebendige Kinder und nur 60 Gulden Gehalt! Wenn ich nicht aufgebessert werde, muß ich mit meinen Kindern Hungerssterben!" — "Thun Sie das," antwortete Palmer, eine Thräne der Rührung im Auge zerdrückend, "thun Sie das! Sie werden Aussehen erregen, Ihre Nachsolger werden es besser bekommen!"

In seinen Vorlesungen haspelte Palmer jahraus, jahrein stets dassselbe Heft ab. Hie und da stand an dem Rande: "Hier pflege ich einen Witz zu machen." Die Witze waren bei den Theologen seit Jahren bestannt und hatten ihre besondern Namen: Der Sauerkrautwiz, der Hasen witz u. s. w. Wenn nun in der nächsten Stunde ein Hauptwiz kommen sollte, so wurde Hiss andern Fakultäten requiriert und das Audistorium bis zur letzten Ecke gefüllt. Ein Student solgte dem Vortrage auf einer Abschrift des Heftes. In dem Augenblicke, wo der Witz soszgehen sollte, gab er ein Zeichen. Brüllender, nicht enden wollender Beisfall brach los. Palmer beschwichtigte den Sturm mit Haupt und Hand

und fagte bann, felbstgefällig lächelnd: "So warten Sie boch, meine Herren! Ich habe ben Wig ja noch nicht gemacht!"

Eines Tages schautelte sich Hochwürden auf einem Stuhle, strampelte mit den kurzen Beinchen dazu und siel mit dem Kopfe gegen eine scharfe Ecke, so daß er sich eine nicht unbedeutende Schädelwunde beisbrachte. Mein Bater behandelte ihn; die Bunde heilte schnell und gut und hatte sich saster behandelte ihn; die Bunde heilte schnell und gut und hatte sich saster beim Beggehen in der Hausflur, wie er ihren Mann sinde. "Bortrefslich, Frau Geheimerätin," antwortete mein Bater, "die Bunde könnte nicht besser gehen. Nur eines beunruhigt mich. Ich sinde die Gedanken noch sehr unklar, unzusammenhängend, einen gewissen Mangel an Fassungsstraft . . . . "Oh," sagte die Geheimerätin lächelnd , "nehmen Sie sich das nicht zu Herzen — so ist er immer gewesen!"

Der dirette Gegensatz zu dieser bicken, aber hohlen Rirchenampel war der Bralat Schmidt, zum Unterschiede von dem gleichnamigen Brofeffor der Physik, der als Luft-Schmidt bezeichnet wurde, der "Himmel= Schmidt" genannt. Ein langes, mageres Rirchenlicht, gang Berftand und gang Gelehrsamfeit, voll farkaftischen Wites und ohne den mindesten Un= fpruch auf äußere Burdigkeit. Die Rleiber hingen ihm um den Leib, wie um eine Bogelscheuche, wenn er von feinem weißen Spithund begleitet, über ben fleinen Steinweg bem Buich'ichen Garten guichritt, wo er allabenblich, Sommers wie Winters, in Gesellschaft anderer Profefforen und namentlich bes Staatsrechtslehrers Stickel, einen ober einige Schoppen zu vertilgen pflegte. In der erften Rammer, welcher er als oberfter protestantischer Burbentrager bes Großherzogtums angehörte, pflegte er sich mit den Finanzangelegenheiten zu befassen, die er gründlich fannte. Mein Bater schickte mich manchmal zu ihm, um Bücher aus feiner reichen Bibliothet zu entnehmen oder gurudgubringen. Der Simmelichmidt faß dann in Unterhosen und Schlapppantoffeln mit einer langen. ftets bampfenden Studentenpfeife in einem grasgrunen, rotgefütterten Schlafrode vor feinem Schreibtische, eine große Hornbrille mit achtedigen Glafern auf die Stirne geschoben, neben fich eine große Taffe mit faltem Milchkaffee. Der Spip lag zu seinen Füßen. "Was willst bu, mein Junge?" "Der Bater schickt mich, zu fragen, ob Gie ihm nicht bas Buch leihen wollten?" und damit reichte ich ihm den Titel auf einem Streifen Papier. "Ich bente, ich habe es - fomm'!" Run entwickelte fich bie lange Geftalt, padte ben Schlafrod zusammen und ftieg eine Thure auf, die zu einem großen Saale führte, wo feine aus mehreren taufend Banben bestehende Bibliothek in einem wirren Hausen zusammenlag. Schmidt klappte die Brille herunter und umging den Hausen, von dem Hunde gesfolgt, wie ein Fischreiher mit langen und langsamen Schritten einen Weiher umkreist. Plöylich suhr er zu und zog das Buch aus dem Hausen heraus. Brachte man ihm einen Band zurück, so betrachtete er ihn aufmerksam und warf ihn dann auf den Hausen.

Schmidt las Kirchengeschichte und sein Kollegium war sehr besucht. Aber nach der Meinung Aller hatte er nur einen sehr geringen Respekt por bem Chriftentume und that sein Möglichstes, um die jungen Leute vom Studium der Theologie abzubringen. Mit äpendem Spott behanbelte er die Dogmen und beren Entstehungsgeschichte. Eines Morgens melbete sich ein Student bei ihm, der das Dogma der Dreieinigkeit nicht rund bringen konnte und sich deshalb in seinem Gewissen beschwert fühlte. Schmidt hörte ihn ruhig an, rauchte nur ftarker und rührte in seinem Raffee. Als der Student geendet, sagte er ebenso ruhig: "Sie sehen, ich trinke eben Kaffee!" - "Bitte tausendmal um Berzeihung, Herr Pralat," fagte ber Student. "Ich will Sie gewiß nicht ftoren — aber durfte ich vielleicht nach Tische." . . . "Da trinke ich auch Raffee," sagte Schmidt sehr bestimmt. "Dann könnte ich ja wohl am Abend?" . . . "Ich trinke ben ganzen Tag Raffee!" antwortete Schmidt sich aufrichtend und eine gewaltige Rauchwolfe aufstoßend. Bestürzt, verlegen, sprachlos warf sich der Student zur Thure hinaus und glaubte ein kurzes, heiseres Sohngelächter hinter sich drein zu vernehmen. Die Dreieinigkeit aber blieb im Raffee liegen.

Der kleine Steinweg führte über Wiesen, welche im Frühjahre und Herbste meist überschwemmt waren. In dunklen Nächten sah man dann einen phantastischen Zug vom Busch'schen Garten gegen die Stadt sich bewegen. Voraus der Himmelschmidt mit einer kleinen Blendlaterne in der Hand, deren Licht er so senkte, daß es auf den weißen Spit siel, der den Herren in der Dunkelheit den Weg zeigen mußte. Dem folgte der dicke, blaurot gedunsene Stickel, dessen Staatsrecht dei der Aushebung des deutschen Kaiserreichs und namentlich des Reichskammergerichtes ebenso endete, wie die französische Revolution Dahlmanns mit Mirabeau — was nachher solgte, war abnormer Wust; der "Lust-Schmidt", der Physiker, der einen Teil seines Lebens damit verbrachte, auf dem Estrich des alten Schlosses, in einem wüsten Kaume, den er sein Laboratorium nannte, Thermometer zu versertigen, die er dann in die Lust pusste, wenn er den Zuhörern die Erwärmung des Wassers über 100 Grad in dem Kapin-

schen Topse demonstrieren wollte; Professoren aus allen Fakultäten, nur keine Theologen. Diese mieden den Himmel-Schmidt wie Gift; denn wo er nur eines seiner engeren Kollegen ansichtig wurde, verspottete und verhöhnte er denselben derart "um des Glaubens willen", daß er gerne das Weite suchte.

Und dennoch hatten die meisten derselben des Glaubens nur wenig;—
mit Ausnahme Palmers, der gar keine Meinung haben konnte, waren
die andern höchst rationalistisch angehaucht. So der alte Kuenoel, noch
jetzt, wie ich höre, eine Autorität in England. Er war ausnahmsweise
reich, hatte ein großes Haus auf dem Selterswege und ein Landgut in
Kleinlinden, einem Dorfe eine halbe Stunde von Gießen, wohin er in
großen Suwarossetiefeln mit Quasten zu Fuße ging, während seine
Frau mit einem befreundeten Stallmeister im Wagen nachsuhr. Un der
Kirche von Kleinlinden war ein heidnisches Gößenbild eingemauert, ein
Symbol Swantewit's, wie die Archäologen behaupteten, dem Kuenoel
freundlich zunickte, wenn er vorüberging; aber seinem Hause schräg
gegenüber stand ein Bauernhaus, das ihn regelmäßig ärgerte wegen der
Sprüche, die ein Dorffünstler außen auf den Wänden angebracht hatte.
Unter dem Giebel stand:

Der Friede, die Liebe, die Dreie, das Recht, Diese viere die haben sich ichlafen gelecht!

Jedesmal ärgerte sich Kuenoel über die so schändlich mißhandelte Treue und über das, des Reimes wegen angebrachte ch in dem letten Worte. War es hier die Form, so war es in dem Verse der Langseite der Inhalt, der ihn störte. Dort hieß es:

> Der Kaiser will haben seinen Triwut. Der Ebelmann spricht: Ich habe frei Gut! Der Pfass spricht: Ich bin ganz frei! Der Jud' treibt die Betrügerei. Der Arme spricht: Ich habe nichts! Der Reiche spricht: Ich gebe nichts! Der Bauer spricht: Daß Gott möcht' walten! Ich muß die Andern all' erhalten!

"Ich gehöre auch zu den Pfaffen und muß doch zahlen," sagte Kuenoel; "wie kann der Kerl solche Lügen auf die Straße hinausschreien? Dummsheit oder Bosheit!"

Das war überhaupt sein Wort. Das Detachement Soldaten, welches das Zuchthaus zu bewachen hatte, war in einer Seitenstraße seinem Hause

gegenüber kaserniert. Es ist dasselbe Detachement, über welches Liebig seine berühmten Berechnungen angestellt hat, in benen er Brot und Wurft, welches die Soldaten von den Röchinnen erhielten, mit tiefer Menschenfenntnis im Gewichte ben festen Erfrementen gleichsetzte. Abends neun Uhr kam der Trommler aus der Seitengasse hervor und schlug vor dem Ruenoelschen Hause den Rapfenstreich. Bei der ersten Gelegenheit fiel ber geiftliche Herr über ben Offizier her, welcher das Detachement befehligte. "Warum trommelt ber Mensch vor meinem Hause und vor ben Fenstern meiner Studierstube, Herr Major? Das ist entweder Dummheit ober Bosheit!" - "Aber ich bitte, Herr Geheimrat," sagte ber kleine Major, sich aufblasend, "bas ist keine Dummheit! Das ist Dienst! Und der Mann ist ein ganz gescheiter Kerl!" - "So ist es Bosheit!" — "Herr Geheimrat," sagte ber Major verlegen, "es ist auch keine Bosheit. Der Mann hat gar nichts gegen Sie. Er will Sie nicht stören — aber er muß da trommeln. Das ist der Dienst, keine Bosheit!" "So ist es Dummheit," sagte Kuenoel, den Zeigefinger aufhebend, "Dummheit oder Bosheit — ein brittes giebt es nicht."

Ruenoel las ein berühmtes Kolleg über die Auferstehung und deren Bebeutung für Exegese und Hermeneutik. Zur Schlußvorlesung wurden auch Studenten aus andern Fakultäten zusammengetrommelt. "Wir haben nun gesehen," sagte Kuenoel zum Schlusse, "was sämtliche Autoritäten über diesen weittragenden, aber außerordentlich schwierigen Gegenstand vorgebracht haben, von den apokryphen Versassern der Evangelien dis zu dem Kirchenvätern und von diesen dis zu dem Engländer Leichtfutt — L-i-g-h-t-s-0-0-t — und wir haben nun den Schluß zu ziehen. Resultat ist, meine Herren," — dabei hob er die Hand auf und streckte, statt des Zeigesingers, den kleinen Finger gerade in die Höhe — "Resultat ist . . . daß wir von dieser Sache nichts wissen und überhaupt gar nichts wissen können!"

Der Hebraist Pfannkuchen gab zugleich Unterricht am Gymnasium für die zukünftigen Theologen. "Cellarius," sagte er zu einem derselben, warum haben Sie Ihre hebräischen Buchstaben schon wieder nicht geslernt?" — "Herr Prosessor," antwortete Cellarius kaltblütig, "sie sind mir zu garstig!" Pfannkuchen geriet über diese unehrbietige Antwort in solchen Schrecken, daß er von Stund' an daß Gymnasium aufgab und sich nur der Universität widmete. Hier laß er jahraus, jahrein über die Psalmen Davids im allgemeinen und über den Psalm "Hätte ich Flügel der Morgenröte" im besonderen. "Nicht wahr, meine Herren, daß ist

schön! Oh! Es ist sehr schön! Zu schön! Rührend schön!" Wenn er diese Worte hervorgestoßen hatte, geriet er in ein krampshaftes Weinen und Schluchzen und die Rührung über die Schönheit des Psalms nahm schließlich so sehr überhand, daß der gute Mann nicht weiter konnte. Die Studenten rannten nach Wasser, nach Cau de Cologne, klopsten ihm auf den Rücken — schließlich beruhigte sich Psannkuchen, war aber so angegriffen, daß er die Stunde nicht fortsetzen konnte. In der zweiten Stunde Wiederholung der Scene. Die Studenten kamen nicht wieder und Pfannkuchen setzte seine Studien über die Psalmen Davids einsam fort, ohne durch Vorlesungen in seinen Arbeiten gestört zu werden.

Die populärste Figur ber theologischen Fakultät war ber Stadt= pfarrer Doftor Engel, gang allgemein bas "Engelche" genannt, mit einem fleischigen Luthergesichte, hoher, freischender Tenorstimme und besonders beshalb den Bewohnern lieb und wert, weil er den spezifischen Gießener Dialeft mit seltener Bollfommenheit nicht nur sprach, sondern auch bis auf die Rangel verpflangte, wenigstens in dem letten Teile feiner Bredigten, wenn er in das Feuer fam. "Aich fein der Ihne uff Frankfort gemacht," fagte bas Engelchen ftatt "ich bin nach Frankfurt gereift". Damit gewann er alle Bergen. Eine Beirat ober Taufe, aber namentlich ein Leichenbegangnis ohne bas Engelchen waren gang undenfbare Sachen. Für die Studenten fing die Rede unweigerlich an: "Wir ftehen hier an bem geöffneten Grabe eines Junglinges" mit einem scharfen Accent auf ber letten Gilbe und bann ging fie, je nach der Jahreszeit, auf die Blätter über, welche von ben Baumen fallen, ober auf die Blümchen, welche nach dem Todesichlafe ber Natur aus dem Boden fprießen, aber bas Opfer eines Frühlingsfrostes werden. Der Rame brachte es schon mit sich, daß das Engelchen von dem Teufel nicht viel wissen wollte und die gefunde Natur, mit welcher es sich den Freuden des Lebens bei Sochzeits= und Rindstaufschmäusen überließ, mochte es mit fich bringen, daß es dem mit dem Teufel eng zusammenhängenden Minfticismus und Bietismus, ber übrigens in Giegen damals feine Anhänger ober doch nur fehr wenige gahlte, nicht grun war. "Mein," fagte er, "bleibt mir vom Leibe mit bem Ropfhangen und Augenverdrehen!" Ginem pietiftischen Kandibaten, ber ihm feine Probepredigt zur Durchficht zugestellt hatte, gab er fie nach einigen Tagen mit vielen roten Strichen verziert zurud. "Sonft recht gut," fagte er ihm, "aber bas ichwarze Rerlchen laffen wir beffer meg!" Er hatte in ber That ben Teufel, die Solle

und den ganzen Apparat der Schrecken, welchen der Kandidat häufig angebracht hatte, ohne weiteres durchgestrichen.

Mit den kirchlichen Zuständen in Gießen war das Engelchen überbaupt fehr zufrieden. Die Männer aus den gebilbeten Ständen gingen nur zur Konfirmation ihrer Kinder in die Kirche, da Taufen und Hochzeiten allgemein im Sause gehalten wurden; vor den Rirchthuren stellten fich Studenten und Burgersföhne auf, um die zur Bredigt gehenden Mädchen zu betrachten; nachmittags fanden sich nur einige alte Weiber ein und benen schickte bas Engelchen einen Randidaten, "um ihnen etwas porzupreveln." wie er sich ausdrückte, mahrend er über Land ging ober bei schlechtem Wetter mit einigen Freunden Solo spielte. Sonft eine herzensqute Seele, hilfreich und heiter, der mit seiner Frau im besten Einvernehmen lebte, obgleich er beständig über sie spottete. "Ach," sagte die Kirchenrätin, "ich bin heute so dumm — ich habe einen furchtbaren Schnupfen." "Sie hat das ganze Jahr den Schnupfen," fügte das Engelchen hinzu. — Mis feine Gattin zu fterben fam, sagte er am Borabend zum Arzte: "Die Frau gefällt mir nicht! Es ift Matthäi am letten, Dottor! Beute nacht giebt fie ab!" Der Dottor meinte, so weit sei es noch nicht, obgleich die Krankheit allerdings gefährlich sei. "Possen!" fagte bas Engelchen. "Mir machst du kein X für ein U! Wollen wir wetten?" Die Kirchenrätin ftarb in der Nacht. Als der Doktor am andern Morgen früh tam, ftand das Engelchen an der Treppe. "Etsch," rief er hinunter, "Etsch!" und schabte dem Doktor ein Rübchen. "Hab' ich's nicht gefagt? Hab' ich meine Wette gewonnen? Um vier Uhr hat sie "gebäckert"! Dabei liefen ihm die hellen Thränen über die Wangen herunter.

Die glänzendsten Leistungen lieferte das Engelchen in der Bordereitung verurteilter Verbrecher zu ihrem Todesgange. Der Großherzog Ludwig I., dessen Denksäule auf dem Hauptplat von Darmstadt steht, ließ scharse Justiz üben und die Richter schienen nicht geneigt, Milderungssgründe anzunehmen. Der Kriminalrichter, welcher die Untersuchungen sührte, wohnte in einem Hause mit den Eltern eines meiner Schulkameraden. Er ließ sich sast täglich, aus reiner Bequemlichseit, die Untersuchungsgesangenen vorführen und es gab fast keine Untersuchung, ohne daß eine Bank, welche in dem Hose stand, unter dem Jammergeschrei der Geprügelten ausgiedig benutzt wurde. Hinrichtungen mit dem Schwerte waren gewöhnliche Vorkommnisse. Man köpste nicht nur wegen Mordes und Todschlages, sondern auch wegen Beraubungen des Ürars ohne Blut-

vergießen. Man ließ bagu einen berühmten Scharfrichter von Frankfurt fommen, einen Schüler bes befannten Chirurgen Langenbeck von Gottingen (Dheim bes fpater fo berühmt gewordenen Berliner Chirurgen) und da diefer mit meinem Bater in Burgburg Medizin ftudiert hatte, fo verfehlte er nie, am Abend vor einer Sinrichtung bei uns vorzufprechen und ein Plauderftundchen zu halten. Geine Glanzleiftung hatte er in Giegen vollbracht, wo er eine gange Familie, ben Bater, zwei Sohne und zwei Reffen, nacheinander "putte". Obgleich mein Bater uns ftreng verboten hatte, diesen gräßlichen Schauspielen beizuwohnen, fo fonnte er es boch nicht gang verhindern. Ich habe damals und später, in Bern, einigen folcher Sinrichtungen beigewohnt und niemals gefehen, daß biefelben auf die nach taufenden gahlenden Zuschauer einen anderen Eindruck gemacht hatten, als benjenigen bes Efels. Die meisten konnten Tage hindurch fein Fleisch effen! Unfere Bettern, die ehrfamen Mitglieder der Metgerzunft, waren vielleicht aus diesem Grunde entschiedene Gegner ber Todesstrafe. Der Großherzog Ludwig hielt dieselbe aufrecht, vielleicht in Erinnerung an die wilden Zeiten, die unmittelbar nach den langen Kriegen ausgebrochen waren, wo die Schinderhannes und andere Räuber mit ihren Banden das Land unsicher machten und arge Greuelthaten verübten.

Ein tropiger Buriche, Ramens Beg, follte gefopft werben. Das Engelchen lag frant zu Bette - ein anderer Pfarrer follte ihn vorbereiten. Der Bursche war störrig und wollte sich durchaus nicht binden und auf ben Stuhl fegen laffen. Da erichien plötlich bas Engelchen als Retter in ber Not. "Beg!" fagte er, "lag bich fopfen! Wie fannst bu bich nur fo ungebärdig ftellen? Du fannst boch nicht verlangen, daß ber Scharfrichter Hofmann, ben man expreß aus Frankfurt hat herkommen laffen und dem man hundert Gulben bafür bezahlen muß, unverrichteter Sache wieder heimfahren foll? Ich bitte bich, Beg, lag bich fopfen! Thu's um meinetwillen! Es ift ja nur ein Augenblick, bann ift es vorbei! Romm, Beg, lag bich topfen!" Und Beg wurde fanft, wie ein Lamm, fagte: "Ja! Berr Pfarrer!" feste fich auf den Stuhl und ließ fich fopfen! Das Engelchen erzählte aber nachher, es habe in feinem Bette die Nachricht erhalten, Beg wolle fich nur am Nachmittage, nicht aber am Morgen fopfen laffen, weil viele Beibsleute aus feinem, etwas entfernten Dorfe zur hinrichtung tommen follten, die nicht wieder nach Saufe geben könnten, wenn die Exekution auf ben Nachmittag verschoben werbe! Er wollte ben "Menschern" bas Bergnügen nicht gonnen!

Die juristische Fakultät war fast ausschließlich aus katholischen Westsfalen zusammengesetzt, die auch zu der medizinischen Fakultät einige Mitglieder gestellt hatten. Das Münsterland hatte während einiger Zeit zu Hessen-Darmstadt gehört, war aber dann, in dem Wiener Frieden, wenn ich nicht irre, gegen die Rheinprovinz vertauscht worden. Manche Angestellte waren aber bei dem Tausche in Hessen geblieben, statt nach Preußen überzutreten.

Diese Westfalen paßten zu den Sessen, wie eine Fauft auf bas Während in dem Lande sonst die größte Toleranz, ja ein allge= meiner Indifferentismus in religiösen Dingen herrschte, man einen jeden nach seiner Façon selig oder auch nicht selig werden ließ, brachte dieses bigotte, zelotische Bolk eine Garung in den gemütlich ruhenden Teig, die nach und nach weiter um sich griff und hie und da in hellen Flammen aufloderte. Dabei waren die meisten dieser Bestfalen serviles Back. ohne eine Spur selbständiger Gesinnung, aber schlau, gewandt und hinterliftig, unterwürfig gegen Hochgestellte, herrisch gegen Untergebene, voll von Standesvorurteilen, habsuchtig, sparfam und knickerig und ichon badurch den Eingeborenen weit überlegen, Die gern aus dem Bollen schnikten. lebten und leben ließen. Sie hielten zusammen, diese westfälischen Rreugtopfe, wie Froschlaich und ließen kein Mittel unbenutt, um zur Berrschaft zu gelangen. Das gelang ihnen benn auch nach und nach voll= ftändig; fie regierten in Darmftadt den Hof und das Land, wie in Gießen die Universität und waren überall die Förderer der blinden Reak-Ihre Blütezeit fand diese westfälisch-katholische Roterie in der Zeit bes Wirkens des Bischofs von Ketteler in Mainz, bessen Berufung ihr Werk war. Mit diesem Namen braucht man nur diejenigen der Freiherren von Ahrens und von Linde zu verbinden, um eine ganze Beriode ber hessen-darmstädtischen Geschichte zu charakterisieren. Die beiden Genannten waren nacheinander Rangler der Universität, mit außerordent= lichen Vollmachten in politischer Beziehung ausgerüftet, mahre Schweißhunde der Mainzer Zentralkommission und der Metternich'schen Löschpolitik. Aber sie gehörten nicht zu den komischen Originalen — im Gegenteile. Herr von Ahrens war ein schöner Mann, gewandt in allen Leibesübungen, ein trefflicher Schütze, der die gespannte Doppelflinte por sich auf den Boden legte, zwei Gier in die Sohe warf und sie zerschoß, ehe fie im Falle den Boden erreichten, den Weibsen nicht abhold, sogar, wie man behauptete, in manche ärgerliche Alimentationshändel verwickelt, furz ein Ravalier. Herr von Linde, der später Minister und Bundestagsgefandter wurde, war ein feiner, lauernder Diplomat, der nur für feine Schnupftabatsboje Intereffe zu haben ichien und einem mit ber größten Kaltblütigfeit die unverschämtesten Lügen in bas Beficht fagte. Ms ich im Jahre 1847 nach Gießen berufen worden war, machte ich bem Minister von Linde in Darmstadt einen Besuch. Er sprach mir, immer seine Dose brebend, fast mit Thränen in den Augen von meinem Bater, welch' lieber Rollege er ihm gewesen, wie unendlich er seinen Weggang von der Landesuniversität bedauert habe — und doch war berfelbe Linde es gewesen, der wesentlich dazu beigetragen hatte, meinen Bater ziehen zu laffen, ber ihn noch am Tage vor der Überschreitung der hessischen Grenze wegen Landesverrats und politischer Umtriebe hatte wollen arretieren laffen! Dann fprach er von dem unendlichen Bergnügen, welches ihm meine Berufung gemacht habe, zu welcher mitgewirft zu haben er sich stets zum Berdienst anrechnen werbe und boch wußte ich von Liebig felbft, daß diefer mit feinem Weggang gebroht hatte, wenn Linde ferner fich meiner Berufung widerfeten wolle und bag Linde ihm endlich gesagt hatte: "Meinetwegen! Aber Gie wiffen nicht, Liebig, was Sie thun, daß Sie diese Teufelsbrut wieder in bas Land hereinziehen!"

Bu dieser westfälischen Clique gehörte auch der spätere hessische Tustizminister von Lindelof, der Behauptung meines Vaters zusolge, einer von denjenigen, mit deren Kopf man Wände einrennen könne, ohne daß sie etwas davon merkten. In der Stadt war er unter dem Namen "das Bügeleisen" bekannt. Er hatte ungemein große, platte, auswärtsgestellte Füße, auf welchen er unermüdlich im Kreise um die Stadt herumschlurrte und, wie die Gießer zu sagen pflegten, "die Schoor glatt bügelte." "Es mag Wetter sein, welches es wolle," behauptete meine am Thor wohnende Tante, "wenn ich nur den Kopf zum Fenster hinausstrecke, um ein dißechen "spazieren zu gucken" (sie ging nicht gern zu Fuße), so sehe ich den Lindelof die Chaussee abbügeln. Ich war neulich, als ich große Wäsche hatte, recht in Versuchung, ihn hereinzurusen und seine Hisse in Unspruch zu nehmen."

Die Komik der Juristensakultät, die an dem dicken, stets in Erstickungsgefahr schwebenden Stickel schon einen wesentlichen Zuwachs hatte, gipfelte indessen in dem Geheimerat von Löhr, ganz allgemein "das Löhrche" genannt. Es war ein kleines, dünnes Männchen mit spizem Kopfe, der von schlicht herabfallenden, dünnen, braunen Haaren eingerahmt und stets auf die linke Schulter geneigt war. Ausgezeichneter

Romanist, war er in allen andern Dingen von einer unglaublichen Raive= tät, die von allen bis zu dem Brieftrager berab, in schonungsloser Beise migbraucht und ausgenutt wurde. Da feine beiben altesten Sohne meine Spielkameraden waren und die Garten ber beiben Baufer fast ausammenstießen, so gehört das Löhrche zu meinen frühesten Erinnerungen. hatte stets mehrere "Hundelche", auf beren Rechnung alle möglichen Unthaten geschrieben murben. Wir hatten die Erdbeeren im Garten abgeweibet und waren gerade damit fertig geworden, als das Löhrche kam und sich auch einige suchen wollte. Es fand keine. "Ihr habt mir ge= wiß wieder alle Erdbeeren gemauft," jagte es, mit dem Pfeifenrohre brobend. "Gewiß nicht, Bater," antwortete Ferdinand, "wir haben keine angerührt; die hunde haben fie gefressen. Sieh' nur, wie bas Coralliche mit ber Rafe am Boben schnuffelt." "Wahrhaftig, ja!" rief bas Löhrche; "bas muß ich boch bem Rollegen Wilbrand fagen, ber tann es in seine Naturgeschichte seten!" — Sein Auditorium war an das Haus angebaut und eine Thur führte aus dem Studierzimmer direkt auf das Ratheder, beffen Bruftung fo boch mar, daß man taum die Spige bes Ropfes fah, wenn Löhr auf seinem Sessel saß. Die Studenten unterhielten sich lärmend — plöglich verbreitete sich ein Geruch von kölnischem Wasser, womit sich Löhr beim Vortrage die Stirne zu waschen pflegte, eine Hand erschien über dem Katheber, umherschwankend, wie der Mastbaum eines Schiffes beim Sturme und bann erschall bie seltsame, dunn quickende, in fliegendem Speichel brobelnde Stimme: "Meine Berren! Gute Morje, meine Herren!" Löhr ift nie mit einem Rollegium zu Ende gekommen - er las nicht nur im nächsten Semester noch einen "Schwanz", sonbern häufig sogar einen "Schwanz vom Schwanze" und meistens wurden zweiftundige Kollegien (zwei Stunden per Tag!) in den letten Wochen bes Semesters sechsstündig! — Die Beispiele wurden aus nächster Nähe genommen, wenn sie nicht Hombergers Schimmel betrafen, auf bem er nach Wehlar ritt, was sich bei der Versönlichkeit außerordentlich komisch "Pars pro toto, meine Herren! Nehmen wir einmal an, ausnahm. wir wollen hier in der Gasse einen Ruchen machen. Der Nachbar Arug, Sie miffen, ber Hofgerichtsrat, ber giebt bas Salz, weil er ein gescheiter Mann ist, auter Jurist, meine Berren! Der Nachbar Ruenoel giebt die Butter — das kann er auch, er hat ja ein Gut in Kleinlinden und Rühe im Stalle - so geht's mit den Theologen - eigentlich sollten fie den Beinberg bes Herrn bebauen, hier zu Lande aber muffen fie fich auf die Biehaucht legen ha, ha, ha! Der Nachbar Moter, der Major, zieht

Hühner, gerade so, wie früher Soldaten, der liefert die Eier und der andere Nachbar, der Ausscheller Woll, der kann mit dem Sechsbähner, für den er sich heiser schreit, nichts liefern, aber er kann den Kuchen zum Bäcker Ludwig tragen, der ihn bäckt — da haben beide ihren Teil dran — ich, meine Herren, ich liefere das Mehl, das ist die Hauptsache — nun, meine Herren, ift der Kuchen gebacken und er soll geteilt werden — was meinen Sie, was geschieht? Nach römischem Recht, Uspian sagt's deutlich? Mein ist er, ganz mein, all mein und der alte Kriegsknecht, der Woter, der übrigens ein charmanter Mann ist, nur ein bischen taub, der mag noch so sehr sluchen — es hilft ihm alles nichts, der Kuchen ist mein! Barum? Beil ich die Hauptsache gegeben habe, das Mehl! Her manchmal fragt es sich, was die Hauptsache ist? Es giebt sogar Fälle, wo das gar nicht herauszubringen ist! Da stehen dann die Ochsen am Berge, sogar das Reichskammergericht, ha! ha! ha!

So wie meine Oheime als Studenten das Löhrche gekannt hatten, so kannte ich es als Knabe, als Student, als Kollege im Jahre 1847. Es hatte kaum gebrechlicher, schmächtiger werden können, als es dreißig Jahre vorher gewesen war. Onkel Paul hatte einmal das "Coralliche" erwischt, als es ihn nach den Waden biß. Er hielt es am Nacken in die Höhe und bearbeitete es mit der andern Hand, so daß das Tier jämmerlich heulte. "Um Gotteswillen, Herr Follenius, was machen Sie da?" rief das herbeieilende Löhrche. "Das Hundsvieh hat mich beißen wollen," sagte der Onkel, indem er das Tier beiseite schleuderte. "Beißen?" sagte das Löhrche, "das ist ja recht unartig! Aber es wird wirklich seit einiger Zeit unartig, das Corallische! Ich wollte, Herr Follenius, Sie kämen alle acht Tage einmal und prügelten es gehörig ab — es wächst mir sonst noch ganz über den Kopf hinaus!"

Als ich im Sommer 1836 vor die Frage gestellt war: Flüchten oder Nicht—flüchten? riet mir Liebig, zum Geheimrat von Löhr zu gehen und diesen zu fragen, ob er vielleicht etwas von meiner bevorsstehenden Verhaftung wisse? Ich ging. "Freundchen," sagte er lächelnd, "ich weiß von nichts. Es sollte mir leid thun, wenn sie dich einsteckten, schon deines Vaters wegen, den ich immer sehr gerne gehabt habe. Dir könnte es vielleicht nicht schaden, wenn's nicht zu lang dauerte. Aber wenn ich es recht bedenke — da ist der Georgi — er hat nie etwas vom römischen Recht verstanden und ich begreife nicht, wie man ihn nichtsdesstoweniger zum Universitätsrichter hat machen können! Also

mach's wie du willst — ich kann dir nichts garantieren — wenn du aber gehen solltest, so grüße beinen Bater recht schön von mir, he, he, he! Und laß dich nicht ertappen, sonst kommst du an den Krabben!" —

Zwölf Jahre später sollte ich mir ein Auditorium einrichten neben bem zoologischen Museum. Es fehlte an Banken. "Geheimrat von Löhr muß welche haben — gehen Sie zu ihm," sagte mir ber Ökonom ber Löhr empfing mich in herzlichster Weise in dem alten Studierzimmer. Alles lag voll Büchern. Ein alter Hund, ber mir unter bem Namen "Delto" vorgestellt wurde, mußte mir Blat machen trot seines Knurrens, das sich in einem großen Kropfe zum Teil verlor. Das Löhrche streichelte mir zärtlich die Wangen: "Wie groß du geworden bist! Saft wahrhaftig einen Bart! Gelt, du bist boch froh, wieder hier zu sein, ftatt in der Schweiz, wo fie einander totschießen wie die Bachteln!" Ich trug meine Bitte vor, nachdem ich mich vergeblich abgemüht hatte, einer langen Pfeife, die er mir anbot, einige Luft abzugewinnen. "Bante für die Zoologie?" fagte er. "Wir wollen feben. Rathrine, tomm mit der Leiter!" Gine stämmige Magd in furzem Rocke ber Landestracht erschien mit ber Leiter. Ich trat zurück, um ihm ben Vortritt zu lassen. "Nein," sagte das Löhrche, "geh nur voraus wegen ben guten Sitten! he! he! he!" Der Bug ordnete sich - ich nahm den Geheimrat am Arm, bann folgte der Sund, zulett die Magd mit der Leiter. Als wir oben waren, sagte Löhr, sich halb umdrehend: "Du wärst nun besser unten geblieben! — Ich meine den Delto!" fügte er hinzu, als er sah, daß ich stutte. Dben angekommen, wurde die Leiter an eine Bobenluke gestellt. Die Magd wollte hinauf; er hielt sie am Rocke: "Nein, der Herr Professor soll selber hinauf," sagte er unwillig. "Ich sehe nichts!" rief ich. In diesem Augenblicke trat der jüngste Sohn aus der Thüre einer Mansarde. "Was macht Ihr denn da, Bater?" "Ich will bir's gleich fagen, muß euch aber erst vorstellen. Das ift mein Egib — ber auf ber Leiter ift ber Professor Bogt. Er sucht Banke für das Auditorium. Beißt du, wo fie find?, "Man hat fie ja gerschlagen und den Ziegenstall daraus gemacht!" "Wahrhaftig! Ja, lieber Rollege, es thut mir leid!" "Mir auch," sagte ich, "aber ich trofte mich mit dem Gedanken, daß die Banke bennoch einem zoologischen Zwecke gedient haben!" Das Löhrche wollte sich ausschütten vor Lachen. "Du bift noch immer der Alte! Ich wollte, du kämest alle Woche einmal, um ein paar Wite zu machen! Es ist alles jett so dumm geworden bei den schlechten Zeiten! Romm Delto!" Damit nahm er den Roter

unter den Arm. "Borhin hast du dich gewundert? Aber, weißt du, mit dem Kropf kann er wohl die Treppen hinauf, aber nicht mehr hinunter und dann stellt er sich oben hin und heult, und wenn ich ihn nicht hinunter trage, so kommt Egid und giebt ihm einen Tritt. Wan hat sein Kreuz auf dieser Welt!"

Den Reigen ber juriftischen Fafultät ichloß Professor von Grolman, Sohn eines ausgezeichneten Rriminaliften und fpateren Minifters. Er war ein flotter Student gewesen und eine fürchterliche Schmarre über bie Bange herab durch beide Lippen hindurch zeugte von feinen früheren Thaten ober vielmehr von seiner Ungeschicklichkeit im Fechten. Man sah ihn nie ohne eine lange Korps-Pfeife mit dicken grun-rot-weißen Quaften, die er zuweilen aus bem Munde nahm, um einen Sieb in die Luft gu thun. Ich habe ihn schon bei Gelegenheit eines Gansdiebstahles erwähnt. Morgens war die Schmarre blaß, nachmittags wurde fie hochrot, abends, nach langer Sitzung im Fettstübchen, wo er stets der lette war, bunkel violett, und diese Farbung war das Zeichen, daß man ihn heimführen muffe. "Die Professur ift eine Lumperei," pflegte er zu fagen. "Rächstens muß mir Cotta ein Landgut faufen für mein Sandbuch bes Staatsrechtes! Ich habe Borarbeiten dazu gemacht, fo hoch!" Dabei hob er die Sand über den Kopf. "Wein Kollege Marezoll lacht darüber! Aber ich werde ben Kerl nächstens fordern und ihm eine Tiefquarte durch sein unverschämtes Maul hauen, daß er fich die Lippen hinter feinen langen Ohren zusammenbinden fann." Die Quantität bes Getrankes ging ihm über die Qualität. Bei dem großen Festessen der Universität am Ramenstage bes Großherzogs, dem Ludwigstage, lieferte der Fistus Champagner, mit welchem bes regierenden herrn Gefundheit getrunten wurde. "Rollege," fagte Grolman zu feinem Nachbar, "wollen wir uns eine Flasche "Rutscher" bestellen? Ich fann bas suße Zeug nicht saufen!" Sein Staatsrecht ift, soviel ich weiß, bei ben Vorarbeiten ftehen geblieben und Cotta hat ihm fein Landhaus gefauft. Aber er war ein beliebter Dozent und auch sonst wohl gelitten trot ober vielleicht auch wegen seines burichitofen Auftretens.

Senior der medizinischen Fakultät war der "alte Nebel", ein würdiges, bemoostes Haupt, der sich mehr mit Antiquitäten als mit Medizin beschäftigte, ein schönes, klassisches, ciceronianisches Latein schrieb und sprach und deshalb überall vorgeschoben wurde, wenn es galt, durch derlei Kenntnisse zu imponieren. Seine Medizin hielt bei Boerhave und van Swieten stille; wenn man ihm von einem neuen Buche sprach, so

## LANE LIBRARY, STANFORD UNIVERSITY

**—** 51 **—** 

fagte er selbstzufrieden: "Das taufe ich in zwanzig Jahren ganz wohlfeil bei einem Antiquar." Seine Eramenfragen waren schrecklich: "Herr Randidat, was find Arötenköpfe?" Wenn dann ber verzweifelnde Randidat nach irgend einer Erklärung herumsuchte und endlich hervorstotterte: "Eine Art von Miggeburten!" dann drehte sich der alte Nebel trium= phierend zu seinen Rollegen herum, als wollte er fagen: "Seht ihr, ber junge Mann hat doch ben van Swieten gelesen!" Er selbst las zwar mehrere Kollegia, brachte aber stets nur eines zustande: Über Tacitus' Germania — das natürlich von den meisten Medizinern belegt, aber nur von Philologen besucht wurde. Ein herzensauter, grundehrlicher Mann, bis auf Antiquitäten und Siegel — aber ba war es zu Ende mit der Chrlichkeit; er stahl wie eine Rat, d. h. er sammelte, wo es nur immer war, auch in andern Sammlungen, ohne Arg und Falsch. aus reiner Freude an den Dingen. Sonst auch berühmt wegen seines Abscheu's gegen das Wasser und die Seife — wenn er so still veranügt bei festlichen Gelegenheiten da faß und langsam die flach außgestreckten Sande an einander rieb, fiel es unten heraus wie Unis und Rümmelsamen. Die Gattin zwang ihn von Zeit zu Zeit, ein frisches Bembe anzulegen; er zog es regelmäßig über bas schmubige an, bas er am Leibe behielt und erst wenn er aufgebauscht war, wie ein zorniger Schwan und Rock, Weste und Hose nicht mehr zuknöpfen konnte, ent= schloß er sich, mit einemmale das halbe Dutend von hemden abzulegen, welches er nach und nach angesammelt hatte. Einst sollte ein Mastenball gegeben werden und Nebel hatte sich in den Kopf gesetzt, ebenfalls bort zu erscheinen. Aber welche Maste mablen? Er konnte zu keinem Entschlusse kommen und konsultierte die alteren Herren, welche sich im fogenannten "Fettstübchen" bes Rasino allabendlich zusammenfanden. "Wasche bich," sagte Hofgerichtsrat Bilger, "fein Mensch wird bich erfennen!" — Als die Naturforscherversammlung in Beidelberg statthatte, beschloß Nebel mit meinem Vater die Reise dorthin zu Juße zu machen, unterwegs verschiedene alte Rulturftätten, wie namentlich das Kloster Lorsch zu besuchen und zulett bei meinem Großvater Follenius in Heppenheim, wo dieser damals wohnte, einzufallen. Wir Jungen waren borthin durch den Odenwald dirigiert worden und so kamen wir zum Mittagessen zusammen, legten unsere Ranzen ab und tafelten. Die alten Herren waren fehr munter, die Situng zog sich lange hin und die Großmutter hatte sich unterbessen baran gemacht, unsere Ranzen auszupacken. "Karl," rief sie endlich, "ich hatte nicht gedacht, daß du ein solcher Schweinepelz

wärest. Wie kann man ein Hemde so lange tragen, bis es ganz schwarz geworden ist! Pfui, schäme dich!" So zankend, zerrte sie an einem schauderhaft mißhandelten Stück Weißzeug. "Erlauben Sie, Frau Hofzrätin," sagte Nebel kaltblütig, "das ist ja wohl mein Ranzen, den Sie da auspacken!" Und es war so. Die Großmutter erschöpfte sich in verlegenen Entschuldigungen, Nebel aber erhob sein Glas und sagte: "Auf Ihr Wohl, Frau Hofrätin! Ich fühle mich hier wie zu Hause! Ich glaubte, meine Frau zu hören!"

Brofeffor Balfer war meines Baters fpezieller Lehrer gewesen und väterlicher Freund der Familie geblieben; ein ungemein wohlwollender, liebenswürdiger Mann, ber nur insofern ber Schreden meiner Mutter war, als er stets in bem Augenblicke in das Haus trat, wo man sich Bu Tifche gefett hatte, meinem Bater bann "nur ein Wort" fagen wollte und ihn während einer Glockenftunde festhielt, während welcher bas Effen "verbrotelte und verhutelte", wir Kinder unruhig wurden und tausend Unfug trieben, so daß endlich oben alles drunter und drüber ging, während unten Balfer mit dem Bater plauderte und ihn am Rockfnopfe festhielt. Namentlich über physische Kindererziehung waren die beiden nicht einig: Balfer war für die Abhärtung und ließ seine, ohnedem garten Rinder, felbft die Mädchen, im hartesten Winter ohne Strumpfe umberlaufen, während mein Bater uns, faft mehr als nötig, mit Wechfeln ber Strümpfe und Warmhalten ber Füße plagte. Wenn ich die Resultate in das Auge fasse, so will es mir fast scheinen, als hatte mein Bater recht gehabt.

Balser war als Augenarzt weit berühmt; er hatte zugleich die einzige Klinik, die damals in Gießen vorhanden war, eine Poliklinik; denn ein Spital, in welchem die Studenten Kranke hätten sehen und untersuchen können, existierte nicht. Widerspruch oder Unverständnis mochte er nicht wohl seiden. "Du hast wohl zuweilen kalte Füße, siedes Kind?" sagte er mit gewinnender Freundlichkeit zu einer Patientin. "Ich, kalte Füße? Nein!" — "Besinne dich, meine Liebe, du hast wohl nicht darauf Achetung gegeben. Kalte Füße?" "Aber gewiß nicht, Herr Geheimerat!" — "Abends, wenn du in das Bett gehst?" — "Ich habe gewiß nicht kalt!" Balser, mit erhöhter Stimme. "Ich frage nach kalten Füßen. Hast du nicht kalte Füße? Abends, beim Schlasengehen, kalte Füße?!" — Das Mädchen, weinerlich: "Gewiß nicht, nein, gewiß nicht!" Balser, sie zornig am Arme schüttelnd: "Dummes Ding! Du mußt kalte Füße haben!"

In politischen Dingen gehörte Balfer zu einer gemäßigten, liberalen Opposition, ber Rlaffe ber sogenannten Biebermänner, beren Saupt ber spätere Minister Jaup und beren Kanal ber Geheimerat Schleiermacher. Brivatsekretar bes Großherzogs waren. Mein Bater stand viel weiter links, aber in bem kleinen Rriege gegen die Westfalen hielten beide Manner eng zusammen und die innige Freundschaft, welche sie verband, ist nie auch nur einen Augenblick getrübt worden. Für mich war ber "alte Balfer" von höchster Bedeutung - ich verdanke ihm meine erfte Ginführung in die Naturwissenschaften. Baller besaß eine prachtvolle Schmetter= lingsammlung nebst ben schönen, damals ichon erschienenen Rupferwerken von Esper, Ochsenheimer u. f. w. und seine besondere Liebhaberei bestand in der Auchtung von Rauven und Buvben. Wir wurden bald seine Leib= jäger, ich nebst einigen Rameraden; wir streiften in allen Freistunden in Feld. Wiese und Wald umber und brachten ihm triumphierend unsere Beute. Gab er uns doch für eine schöne Raupe den aufgespannten Schmetterling! Aber wir mußten auch Futter bringen, die Raupen beforgen helfen und wenn wir hubsch aufgemerkt hatten, so zeigte er uns zur Belohnung die Sammlung, gab uns die Namen und bezeichnete uns Fundorte und Erscheinungszeiten. Stundenlang konnte der sonst vielbeschäftigte Mann sich in dieser Weise mit uns unterhalten. War es ein Wunder, wenn wir ebenfalls zu Haufe Raupenzwinger anlegten, Bapp= fästen fertigten, turz mit Leib und Seele uns dem Aufziehen, Sammeln, Bestimmen hingaben und so nach und nach zu den Naturwissenschaften hingezogen wurden?

Der westfälischen Koterie gehörten die beiden Schwäger, der Natursforscher Wilbrand und der Geburtshelfer von Ritgen an, ersterer mehr als passives, letzterer als aktives Mitglied.

Es ist heutzutage wahrhaft unglaublich, welche Menge von Wissenschaften Prosessor Wilbrand, allgemein "das Üfsten" genannt, wenn auch nicht bewältigte, so doch lehrte. Als Prosessor der Botanik war er zusgleich Direktor des botanischen Gartens und Leiter der botanischen Exstursionen, bei denen er eine unglaubliche Zähigkeit im Dauerlauf entwickelte und stets sein Handbuch der Botanik in einem Ledersutterale mitschleppte, um die Namen der Rompositen und Kreuzblüter nachzusschlagen, die ihn immerhin in einige Verlegenheit setzen; als Lehrer der Boologie las er großenteils ein anderes, ebenfalls von ihm versertigtes Handbuch vor, das er mit Bemerkungen über seine "Üfsten" würzte, denn er hielt beständig eine oder mehrere zahme Meerkapen zu Hause, während

in dem sogenannten Museum ein paar Dugend Balge von ben Motten erbarmungslos zugerichtet wurden; als Professor der Anatomie und Direktor der anatomischen Theaters hielt er fich im Winter etwa anderthalb Stunden in einem scheußlichen Lotale auf, welchem von Zeit zu Beit ein Leichnam aus bem Buchthause von Marienichloß zugeführt murbe, an dem man fo lange herumschnitzelte, bis die Pferde auf der Reitbahn, die vor den Fenstern dieser sogenannten Anatomie fich hingog, vor dem Geftanke icheuten; als Professor ber Physiologie las er ein brittes, von ihm verfertigtes Lehrbuch vor, das feiner poetischen Sprache wegen gerühmt wurde; als Professor ber vergleichenden Anatomie biftierte er ein Beft mit "eigenen Ideen" und als ob an alle bem nicht genug gewesen ware, schlug er auch von Zeit zu Zeit noch ein Publikum über Naturphilosophie an, das eigentlich die Quinteffenz seiner fämtlichen Rollegien enthielt. Denn Wilbrand übertrumpfte noch ben guten Den und die fämtlichen andern Naturphilosophen und das in dem schauderhaftesten westfälischen S-kinken-Dialekt, der jemals in einem Bauernhause bes Münfterlandes in das Feld geführt worden ift. Alles reduzierte fich auf: Nordpol, Dunkelpol — Südpol, Lichtpol — in der Mitte "magnetisker Indifferens bonkt." Das leugnete noch im Jahre 1834 und 1835, als ich bei ihm Kolleg borte, ben Kreislauf bes Blutes, die Aufnahme von Sauerstoff bei der Atmung und ähnliche Dinge! "Sauerstoff ift ja fein Stoff! Ich fann ihn nicht seben! Das ift nur eine Erscheinung!" Liebig wurde wütend, wenn man ihm folche Außerungen hinterbrachte. "Berr Randibat," fragte er meinen Better beim Dottoregamen, "was ift vorzüglicher, das geistige Auge ober das leibliche Auge?" "Das geistige, herr geheimer Medizinalrat." - "Jawohl, jawohl, gang recht. Run benn, wenn Sie mit Ihrem leiblichen Auge die Zirkulation bes Blutes im Mikrostope geschaut haben und ich habe mit meinem geistigen Auge geschaut, daß diese Zirkulation nicht existiert, nicht existieren fann, so habe ich doch wohl recht und Sie unrecht!" Bon einem physiologischen Er= periment war keine Rebe; das Mikrostop zeigte nur Trugbilder, sogar die gewöhnliche, hausbackene, menschliche Anatomie wurde in seltsamster Beise verhunzt, da der Prosettor Wernefink sich zuweilen den lästerlichen Spaß machte, die Musteln und Banber in anderer Beije abzuteilen, als Wilbrand es gewohnt war. Dann zupfte biefer in der Borlefung an vier, fünf Musteln mit der Bingette hin und her, mahrend er fein Benfum bazu berfagte, bas zu ber Braparation paßte, wie die Fauft auf's Auge. Mein Bater war Prosettor gewesen und hatte besonders topographische Anatomie in Beziehung auf Chirurgie gründlich studiert — er war erstaunt über den Wirrwarr, den ich aus der Wilbrandschen Vorslesung nach Hause brachte. Er demonstrierte mir einmal an den Taseln von Scarpa die Bruchgegend und als er hier eine gewisse Zahl von Bändern und Sehnenausdreitungen genannt hatte, die mir ganz fremd waren, sagte er lächelnd: "Frage doch morgen einmal Wilbrand darnach!" Ich that es und erhielt zur Antwort: "Das sind so einige von den kleinen Bändern an der Handwurzes!!"

Der Glanzpunkt bieser anatomischen Borlesung war die Demonsstration der Ohrmuskeln. Der Sohn, der die Ohren brislant bewegen konnte, mußte dann erscheinen und man erzählte, daß die Scene in solsgender Weise sich abspielte. Nach der Beschreibung der Ohrmuskeln sagte der Prosessor: "Diese Wuskeln sind beim Menssken obsolet geworden. Der Menssk fann die Ohren nicht bewegen, das können nur die Afften. Jolios, mach's mal!" Der unglückliche Jolios mußte dann ausstehen und mit den Ohren wedeln!

Bur Eröffnung ber Vorlesung über Naturphilosophie erschien fast bie ganze Studentenschaft. "Weine Haaren," fing Wildbrand in seinem breitesten Westfälisch an, "meine Haaren! De Philosophie kann nich geslahrt un nich gelarnt waren!" Kaum war die Phrase beendet, so stand das Auditorium auf und ging weg — was hatte man noch in einem Kollegium zu thun, wo nichts gesehrt und nichts gesernt werden konnte?

Wenn Wilbrand klapperdürr und hager umherrannte, wie der Sturmwind, so schritt dagegen der Schwager, allgemein "das Ritgen" genannt, würdevoll einher in eng anliegenden, ungarischen Hosen und Quastenstiefeln, sest überzeugt, daß seine Beine eine klassische Formschönheit entwickelten. "Weine beiden verehrten Herren Kollegen," pflegte der bissige Naegele in Heidelberg zu sagen, indem er mit den drei Fingern der rechten Hand über seine lange Nase herabstrich, "die Hebamme vom Main, der in ihrem Leben nichts eingefallen ist, als ihre Nase und der Zangenrupfer von der Lahn, der in seinem Leben nichts ausgebaut hat, als seine Waden."... Die Hebamme war der unglückliche d'Outrepont von Würzburg und der Zangenrupfer das Ritgen von Gießen!

Das Ritgen galt für den größten Intriganten und zugleich den ärgsten Pedanten der Universität. Während die Bürgerschaft über das Ufften nur lachte, haßte sie förmlich den unumschränkten Gebieter des Gebärhauses — ob mit Recht, weiß ich nicht zu sagen. Die Suwarowsstiefeln trage er nur, um die Klöhe abzuhalten, die an dem glattlackierten

Leber nicht haften könnten; die Hosen seien wattiert, der Rock ausgestopft, der ganze Kerl falsch wie ein Koburger Sechser. Wie gesagt, ich kenne keine bestimmten Anhaltspunkte dieses Hasses — nur so viel weiß ich, daß im Jahre 1848, als die Wogen hoch gingen, das Ritgen, der vorher so ultra-lohal gewesen war, plöglich in einer Bürgerwehrsmütze erschien und von Freiheit, Gleichheit und Einheit förmlich überslief. Außer ihm habe ich nur noch einen Menschen beharrlich während der ganzen Revolutionszeit in der Bürgerwehrmütze gesehen — das war der Üsthetiker Vischer, der in seiner Eitelkeit sest überzeugt war, die militärische Kopsbedeckung stehe ihm "zum Fressen". Ob er sie auch später noch trug? statt des in Zürich, trot einer Zeichnung, von dem verräterischen Hutmacher verhunzten Filzes?

In der philosophischen Fafultät stand als tomische Figur der Mathematifer Umpfenbach voran, ber "Unkenbauch" genannt, trot feiner langen, hageren Geftalt und ber unermeglichen Beine, auf welchen er nicht ging, sondern einherrannte und so einem der Pedellen Konfurrenz machte, welcher ber "Windhund" genannt wurde. Letterer war fich feines Ubernamens fo bewußt, daß er, als ich ihn zum erstenmale nach meiner Berufung als Brofeffor wieder fah und einigermaßen zogerte, ihn wieder zu erfennen, fich die Augen wischend mit gerührter Stimme fagte: "Ach Gott, Berr Professor, tennen Sie benn den alten Windhund nicht mehr?" -Bon Umpfenbach ging die Sage, daß er in einem Tage von Gießen nach Mainz (achtzehn Stunden!) zu Fuße renne, einige Stunden schlafe, der Traubenlese in einem Weinberge, der ihm gehörte, beiwohne und am britten Tage Abends wieder zu Fuße in Gießen anlange, ohne auf beiden Touren etwas anderes zu fich genommen zu haben, als für einen Groschen Bier, Rafe und Brot in einem Wirtshaufe zwischen Friedberg und Frantfurt. In meiner Anabenzeit fah man Liebig, ber bamals an Schlaflofigfeit litt, auf ärztlichen Befehl täglich mit Umpfenbach auf ber Schoor spazieren. Liebig ging gemeffenen Schrittes weiter; Umpfenbach um= freiste ihn, wie ein Hundchen, vorlaufend, zurückfehrend — er machte ben Weg breimal, während Liebig ihn einmal zurücklegte. Gin gutmütiger Sampelmann, hatte Umpfenbach eine rauhe, polternde, bellende Stimme; er stieß die Phrasen abgebrochen hervor, wie ein Gebelle und war so anfangs ber Schred ber Stipendiaten, die er als Ephorus zu beauf= fichtigen hatte. Aber nur die Füchse ließen fich durch das Gebelle ein= schüchtern und einmal darüber hinaus, plagten fie ben armen Unkenbauch mit allen möglichen Reklamationen. Grund dazu mochte immerhin fein,

benn die meisten Stipendien (Gießen war daran sehr reich) wurden nicht in Gelb ausgezahlt, sondern burch Anweisungen auf einen Mittagstisch ausgeglichen. Der geringere dieser Tische kostete 6 Kreuzer, der bessere 9 Kreuzer und zu Anfang jeden Semesters fah man den geplagten Umpfenbach durch die Stragen galoppieren, beschäftigt, Megger, Bäder ober Rneipwirte auszusuchen, welche zu diesem Preise ben Magen ber Junger ber Wiffenschaft befriedigen wollten. "Berr Ephorus," fagte eines Tages ein Stipendiat, die Nase genannt, "ich bitte, mir einen andern Tisch an-Ich kann bas Zungensupchen, bas Weibig uns täglich vorfest, nicht mehr vertragen!" "Wieso?" bellte Umpfenbach, "Zungensuppe? Vortrefflich! Es giebt keine bessere Fleischbrühe!" "So meine ich es nicht," sagte die Rase. "Wie meinen Sie's benn? Glauben Sie etwa, daß man Hörner in der Zungensuppe kocht?" "Ich nenne die Suppe Rungenfüppchen, herr Ephorus, weil sie gerade so schmeckt, wie wenn ich die Runge beim Regnen zum Fenfter hinausstrecke!" - Herr Ephorus," tam ein anderer, sich die Wange reibend. "Was haben Sie?" "Ich habe mir einen Zahn ausgebiffen!" "Was geht das mich an? Geben Sie jum Chirurgen!" "Doch, Herr Cphorus, es geht Sie an. Sie wiffen, ich bin fo turgfichtig! Heute tomme ich in ber Dämmerung nach Hause, will mein Nachtessen verzehren, ergreife ftatt eines Burftzipfels, ben ich vor mir zu feben glaubte, die Schelle und beiße mir ben Rahn aus!" "Wie ist es aber möglich, in eine Schelle zu beißen? Sie waren wohl angefäuselt?" - "O nein, Herr Ephorus! Aber die Burft, die uns Möhl zum Nachtessen zu geben pflegt, ist so hart, daß ein solcher Frrtum leicht begreiflich ift!" - Meinem Better Konstantin Reiz, der als f. f. österreichischer Generaltonful in Chartum starb, wurde Wohlverhaltens wegen das Stipendium entzogen. Nach einiger Reit melbete er sich bei Umpfenbach, bem es mit Konstantin ging, wie dem Rangler Herzog Basquier mit dem Marquis de Boiffy. Boiffy hatte ben alten Brafidenten ber Bairstammer fo nervos ge= macht, daß dieser ihn zur Ordnung rief, auch wenn er noch gar nicht gesprochen hatte. "Berr Ephorus," sagte Konstantin, ich komme wegen bes Stipendiums . . . " "Ganz unnötig, ganz unnötig! Bekommen es nicht wieder! Nein! Niemals!" - "Aber, Herr Ephorus, ich will es ia aar nicht wieder haben!" "Was? Nicht wieder? Was wollen Sie bann?" Ich wollte nur fragen, Herr Ephorus, ob berjenige, welcher nach mir das Stipendium bekommen hat, es auch effen kann?" "Brauchen gar nicht zu fragen," schrie Umpfenbach wütend, indem

er die Thure aufriß, "brauchen gar nicht zu fragen! Wird schon gegessen werden!"

Der Philosoph Sillebrand verbient einer besonderen Erwähnung. Ein hochgebildeter Mann von feinften Umgangsformen und liebens= würdigftem Befen, war ber Unglückliche als moderner Prometheus an ben rauben Felsen bes Immasiums von Gießen festgeschmiedet, wo ihm Die Beier, "Rlaffenbuben" genannt, täglich die vom reinften Rlaffigismus erfüllte Leber mit ben greulichsten Barbarismen zerfleischten. Sillebrand als Babagogiarch foll später die Rede fein. Un ber Uni= versität, wo Sillebrands Rollegien zu den besuchteften gehörten, lag ber Professor ber Philosophie in beständigem Rampfe einerseits mit ber "Barbaren-Rohorte" ber Chemifer unter Liebigs Leitung, anderseits mit ben Privatbozenten, welche ebenfalls Logit und Pfpchologie lefen wollten. Letteres war nämlich nebst allgemeiner Geschichte und Mathematik Zwangs= folleg für alle Studenten ohne Ausnahme und diefe brei Rollegien somit die einträglichsten, was für Professoren mit zahlreichem Kindersegen, wie Sillebrand, oder für hungernde Privatdozenten fein unwichtiger Bunft war. Go existierte zur bamaligen Zeit ein außerorbentlicher Professor ber Forstwiffenschaft, ber unverheiratet war, ben Titel hatte, aber feinen Gehalt bezog und nichtsbestoweniger gezwungen werden sollte, nicht nur eine jährliche Summe gur Witwenkaffe, fonbern auch ein beträchtliches Einfaufsgeld zu gahlen. Der Urme fah fein anderes Mittel, bem ficheren finanziellen Ruin zu entgeben, als Rollegien über Geschichte, Mathematik, Logif und Pjnchologie anzuschlagen, zu welchen sich natürlich alle Forst= männer, Chemiter und überhaupt alles Bolt melbete, bas wußte, bag ber Extraordinarius nur bas Honorar, nicht aber einen fleißigen Befuch ber Borlefungen beanspruchte. Sillebrand geriet außer Rand und Band über Diefen Einbruch der Barbaren-Rohorte in fein Seiligtum; fein hiftorischer Rollege, ber unter bem Vorwande allgemeiner Geschichte ben Studenten Borlesungen über Portugal hielt, mit welchem Lande er sich speziell beschäftigt hatte, machte Chorus und ein erbitterter Rrieg teilte die Uni= versität während einiger Zeit in zwei Lager, ber endlich baburch ge= schlichtet wurde, daß der Extraordinarius der Forstwissenschaft eine Gratifitation und Gehalt erhielt, bagegen bas Bersprechen geben mußte, ferner weder Logif noch Geschichte zu lesen. — Damit hörte aber ber Rrieg zwischen Liebig und Sillebrand, zwischen Rlaffifern und Realisten nicht auf. Er entbrannte bei allen Gelegenheiten, bei ben Dottorprüfungen der Chemifer, den Bedürfniffen des Laboratoriums - furz überall, wo

bie bizarre Zusammenschweißung ber philosophischen Fakultät auf ben beutschen Universitäten Gelegenheit bazu bot. Nur einmal erfolgte ein Waffenstillstand bei Gelegenheit eines Festessens, welches der Erbauer eines neuen Hauses am Seltersberge gab. Der Festgeber hatte die Schleusen seines Weinkellers in reichstem Maße geöffnet, die Herren waren in rosigster Laune, sangen: "Seid umschlungen, Millionen!" und Liedig, seinen philosophischen Erbseind in der Nähe gewahrend, setzte einer ihn umgebenden Gruppe mit erhöhter Stimme auseinander, wie er seine Erfolge in den Naturwissenschaften und speziell in der Chemie doch nur seiner klassischen und philosophischen Bildung verdanke. Hillebrand hörte ausmerksam zu und als Liedig seiner Gewohnheit nach seine längere Rede mit der Frage geschlossen hatte: "Sie verstehen?" durchbrach Hilberand den Kreis, schüttelte Liedig freundschaftlich an den Schultern und sagte mit seinster Fronie: "Kollege! Freuen Sie sich Ihres Instinktes!"

Die klassische Philologie war durch den "Professor eloquentiae" Diann vertreten. Wenn je ein Titel ben Schalk hinter ihm hatte, so war es dieser. Rahlköpfig, mit zwinkernden Augen und einem, von einem Ohre zum andern reichenden, von dünnen Lippen eingerahmten Munde, hatte Diann die Gewohnheit, seine außerordentlich große Rase mit ungemessenen Quantitäten von Schnupftabat zu füllen, ben er überall verstreute, so daß man seinen Wegen der braunschwarzen Spur nach hatte folgen können, die er hinter fich ließ. Dazu eine nafelnde, gequetschte Stimme, die fich am Ende eines jeden Sates in ein raffelndes Murmeln Dann zog Diann ein rot gewürfeltes. baumwollenes Schnubftuch von der Größe einer Serviette aus der Tasche (die bose Welt behauptete, seine Frau benute die abgenutten Bettüberzüge, um ihm Schnupftücher baraus zu nähen), breitete basselbe forgfältig auf bem Bulte ober den Knieen aus, schlug das ganze Tuch über die kahle Stirne, mit zwei Fingern den Ort haltend, welcher der Reihe nach besetzt werden follte, schneuzte sich mit Donnergedröhn, dem ein quiekender Trompetenton folgte, entwickelte bann aus der anderen Tasche eine sargähnliche Dose von Buchsbaumholz, füllte die Rase und begann einen zweiten Sat, dem ein gleiches Ende bereitet wurde. Man fann sich benken, welche Wirkung die lateinischen Reden machen mußten, welche der Professor eloquentiae bei feierlichen Gelegenheiten vom Stavel laufen liek!

Kollaborator am phisologischen Seminar war Dr. Otto, eine Art von Zwerg, allgemein das "Doktorche Ottoche" oder auch "das Kohlesbraterche" genannt, von dem, wie von Palmer, behauptet wurde, er sei bei ber Berufung verwechselt worden. Er war die allgemeine Zielscheibe schlechter Wite von Strafenjungen, Gymnafiaften, Studenten und Madchen, die er burch feine, gar nicht zu ber Figur paffende Patigfeit und feine auffällige Berliebtheit berausforberte. Giner meiner Studiengenoffen wohnte neben ihm auf berfelben Flur. Gines Tages ruft die Magd mehrmals nach dem Dottorchen, das gerade mit intimen häuslichen Ungelegenheiten außer feiner Stube beschäftigt, nicht fogleich Antwort geben fonnte. Argerlich reißt Schlome (fo wurde mein Freund genannt) die Thure auf: "Sehen Sie einmal in der Baichichuffel nach, ob er nicht darin ertrunken ift!" Rasend vor Born, springt bas Ottoche von seinem Site hervor, die Sosen mit der einen Sand haltend und mit der andern in der Luft fuchtelnd: "Sie haben mich beleidigt! Sie muffen fich mit mir schlagen! Auf frumme Gabel!" - Schlome, ein guter Schläger, will fich vor Lachen ausschütten; aber bas Ottoche bringt, immer gellen= ber schreiend, auf ihn ein, mahrend die Sausgenoffen, vor Lachen berftend, fich versammeln. Endlich reißt Schlome die Geduld; er pact ben kleinen Wüterich, ber die Sose fahren läßt, um sich mit beiden Sanden zu wehren, giebt ihm einige Schläge mit ber flachen Sand auf ben entblößten, un= nennbaren Teil seines Körpers, schleubert ihn in seine Stube und fagt: "Hole dir jest einen frummen Gabel!" Einige Tage barauf ward Schlome vor das Universitätsgericht geladen, aber die Beifiger des hoben Gerichtes konnten bei Erzählung bes Vorganges ben notwendigen Ernft nicht bewahren und entließen ihn mit einem Berweise.

Bur philosophischen Fakultät gehörten noch, außer meinem Lehrer Liebig, von welchem später die Rede sein soll, die sogenannten "Forstpolacken", an ihrer Spize Oberforstrat Hundeshagen, der als wissenschaftlicher Forstmann einen bedeutenden Ruf hatte, aber seines bizarren Charafters und seiner Grobheit wegen weder unter den Studenten, noch unter seinen Rollegen beliebt war. Alle Forstpolacken trugen kurze, grüne Röcke und kultivierten mit einer Art von Begeisterung ihre Schnurrbärte, da sie damals die einzigen unter allen Studenten waren, welche in ihren späteren Berufsstellungen diese Zierde der Oberlippe beibehalten dursten. Hundeshagen war ein surchtbarer Hypochonder, durch seine söperlichen Leiden, gegen die er mit der Berzweiflungswut eines früher riesig starken Körpers reagierte, auf das äußerste erregt und gereizt. Mein Bater, der ihn ärztlich behandelte, erzählte oft seltsame Dinge von seinem stets zunehmenden Jähzorne. Hundeshagen konnte in wahre But geraten, wenn jemand mit seinen Fingern an der Nase herumkrabbelte. "Warum

fteden Sie die Finger in die Nase?" brullte er eines Tages, von bem Ratheber herunterstürzend, einen seiner Forstpolacken an, ber sich ben Schnurrbart ftrich; "das ist eine schmutzige Gewohnheit! Das thun meine Kinder auch, wenn der Mond wechselt und sie Würmer haben!" — Einer meiner Studiengenoffen, ber seinen langen, blonden Schnurrbart beständig drehte und wohlgefällig über die Rase auf ihn herabschielte, befand sich zum erstenmale ungewarnt in Hundeshagens Vorlesung, hatte sich auf die erste Bank gesetzt und strich, aufmerksam zuhörend, beständig seinen Schnurrbart. Hundeshagen, stets sprechend, blickt ihn immer grim-Plöglich stütt sich ber Professor mit beiden Sanden auf die Brüstung bes Rathebers und schwingt sich mit einem gewaltigen Sake. ber einem Turnlehrer Ehre gemacht haben würde, barüber hinweg, so baß er bolzengerade vor dem erschreckten Studenten steht. "Wie heißen Sie?" brullt er biefen mit geballten Fauften und einer mahren Stentorftimme an. "Dittmar," antwortet biefer zitternd. "Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen!" herrscht ihn Hundeshagen mit höhnischem Grinfen an und fehrt auf feinen Sit zurud. "Donnerwetter," fagte Dittmar, als er die Scene erzählte, "zu dem gehe ich nicht mehr ins Rolleg! Ich glaube, er würde mich auffressen, wenn ich noch einmal mir den Schnurrbart brehte!"

Zwischen Universität und Bürgerschaft bewegte sich das zahlreiche Beamtentum. Mitalieder des Landaerichtes und des Hofaerichtes, Berwaltungsbeamten aller Art, die höheren mehr zu der Universität, die niederen mit den Advokaten mehr zu der Bürgerschaft haltend. Richter und Beamte thaten sich, glaube ich, nicht sehr wehe in ihrem Dienste. Die meisten waren echte Staatshämorrhoidarier, die gur bestimmten Stunde in ihrem Bureau erschienen, jum Frühschoppen und bann jum Effen gingen, Rachmittags nach bem Mittagsschläschen ein wenig arbeiteten. bann kegelten oder spazierten, zu Sause zu Racht speisten, später aber im "Fettstübchen" ihren Wein ober ihr Bier tranken, über des Reiches Wohl= fahrt und die Welthändel tiefe Gespräche führten oder ein Solo spielten und dann zufrieden mit ihrem Tagewerke zu Bette gingen, um am andern Tage genau basselbe zu thun. Im ganzen ein harmloses Bolf, froh eine Berforgung zu haben, in beschränkte Verhältnisse eingewöhnt, meist mit Rindern reich gesegnet und, wenn sie alter waren, um die Anstellung ihrer "Buben" und die Unterbringung ihrer Madchen besorgt, die meiftens mit Studenten oder Accessisten verlobt waren und die Aussicht hatten, nach zehn= bis fünfzehnjähriger Brautschaft unter die Saube zu kommen. Es

waren noch manche Driginale unter ihnen, die aber weniger durch vorfpringende Eigenschaften, als durch Bedanterie und übertriebene Bunktlichteit sich auszeichneten.

Die Frauenwelt Gießens teilte sich nach den Handarbeiten in zwei Hauptkategorieen — die verheirateten Frauen strickten, die unverheirateten Mädchen stickten. Beide Klassen tranken Kassee, der durch geröstete Würsel von gelben Rüben verstärkt wurde; der Thee war entweder ein Luzus, durch welchen man sich auszuzeichnen suchte oder eine Tisane sür Kranke. Die Frauen bewiesen ihre Tüchtigkeit dadurch, daß sie selbst in Konzerten und auf Bällen strickten; eine Frau ohne Strickstrumps wäre als ein sittlich verwahrlostes Wesen angesehen worden. Was die Mädchen, besonders während der langen Brautstände, Alles stickten, war unglaublich — wenn eine Familie drei oder vier Mädchen hatte, so war alles gestickt im Hause, an den Möbeln und an den Personen, von den Strumpsbändern der weiblichen Angehörigen bis zu den Hosenträgern der Gesliebten.

Bis in die höchsten Kreise ber Gesellschaft hinein war bas Leben außerordentlich einfach, aber behäbig, und meist auch fröhlich. Man aß auf Binn mit ginnernen Löffeln und eifernen Gabeln; erft als meine Eltern im Jahre 1835 nach Bern überfiedelten, wurde bas Binn in unserem Sause beseitigt und bas Porzellan eingeführt, was anfangs zu vieler Beiterfeit Beranlaffung gab, ba man auf ben glatten Borgellantellern nicht ben gehörigen Salt für die Gabeln fand und bei einem Seitendrucke die Rleischftücke über ben Tisch flogen. Man ag fünfmal im Tage — morgens früh Raffee ober Milch mit Brot, um zehn Uhr bie Rinder ein Stud Brot mit Früchten ober mit Zwetschenhonig bestrichen; mittags Suppe, Gemuse und meift gekochtes Fleisch (Braten war ein Luxus), nachmittags vier Uhr wurde etwa das Zehnuhr wiederholt und abends war die Grundlage des Nachtessens meift Burft ober faltes Fleisch mit Kartoffeln. Niemals wurde bei den Mahlzeiten etwas anderes getrunken, als Waffer; nur wenn Frembe zu Befuch waren, tam Bein ober Bier auf ben Tifch; fonft murben diefe Getrante nur von den alteren herren und zwar außerhalb des Saufes genoffen. Bei festlichen Belegenheiten freilich, Sochzeiten, Rindtaufen, am Ludwigstage und auf Bällen ließ man fich nicht lumpen und meistens kehrte dann die Gesell= schaft in mehr ober minder aufgeregtem Zustande nach Saufe.

Man vergnügte fich viel — die Frauen in Kaffeegesellschaften und Kränzchen, die Männer beim Regelspiel und bei den Karten. Wenn das

Wetter nur irgend es erlaubte, mußte Sonntag Nachmittags ausgewandert werben nach einem ber zahlreichen Orte, welche um Gießen innerhalb eines Kreises von einer Stunde Weges verteilt find: Schiffenberg, Badenburg, Gleiberg, Haardt, Heuchelheimer Mühle, Kleinlinden und wie sie alle heißen mögen. Dickmilch war dort im Sommer am meisten beliebt — es kamen Sonntage vor, wo auf bem Schiffenberg tausend, etwa einen Schoppen Didmilch enthaltende irdene Töpfe ausgeschenkt wurden. Hier mischten sich nun alle Stände: Professoren, Studenten, Beamte und Bürger und wenn alles in Freundlichkeit begann, mit gemeinsamen Gesellschafts= spielen, Tanzen und ähnlichen Vergnügungen sich fortspann, so will ich nicht behaupten, daß es immer so endete — es gab manche großartige "Reilerei" und "Holzerei" mit ausgeriffenen Stuhlbeinen und ähnlichen Waffen — aber meistens behelligte man die Polizei und das Gericht nicht mit solchen Sändeln und war der Ansicht des Burgerkapitans, der von einem Durchgeprügelten sagte: "Sei' Kang' hat er — die nimmt em kä Mensch mehr ab!"

Ich bin der Meinung, daß das Individuum nicht nur das Probutt seiner Ahnen, sondern auch seiner Umgebung ist und daß die zuerst einwirkenden Eindrücke auch diejenigen sind, welche den größten und nachshaltigsten Einfluß üben. Behäbigkeit, Gutmütigkeit und fröhlicher Humor waren die Grundlagen der Gießener Gesellschaft in allen Ständen. Freislich artete die Urwüchsigkeit oft in Grobheit und Roheit auß; aber dies war nur eine rauhe Hülle, die einen tüchtigen Kern umschloß.



## Die Knabenzeit.

Meine früheften Erinnerungen reichen in ein Saus auf bem fogenannten Gelterswege gurud, in beffen zweitem Stocke meine Eltern gur Miete wohnten. Der Besitzer war ein Maurermeister und in dem Sofe fanden sich beständig große Sandhaufen, die unser liebster Tummelplat waren. Der Seltersweg, bamals ber neueste Stadtteil, war hauptfächlich von Beamten bewohnt, die alle einen reichen Kindersegen aufzuweisen hatten; die Säufer ftanden auf ziemlich geräumigen Grundstücken, Sofe und Garten dienten als Spielplate. Unfer Sof lieferte bas beste Material zu architektonischen Bestrebungen; ber Maurermeister Wolf sah uns feelenvergnügt zu, wenn wir eine fünftliche Pfüte berftellten, Lehm fneteten, Mauern und Gewölbe aufführten, unter welche wir frochen, wie Estimos unter ihre Schneehütten und bat um aut Wetter für uns. wenn die mütterliche Zuchtrute durch einen biden Überzug von gelbem Lehm, Ralf und Sand auf unfern Rleibern herausgefordert wurde. Der alte Major Moter, unfer unmittelbarer Sausnachbar, ein eifriger Baumzüchter und Gartenfünstler, war ftocktaub; sein Sof wurde also für die lärmenden Spiele, Gaiswerfen, Sautreiben, Barlaufen und Schlagball außersehen. Seine brei Sohne, Ed, Mot und Rug, die beiden Sohne feiner verwitweten Schwägerin, Landrätin von Zangen, sowie die drei Sohne unseres Begenüber, des Hofgerichtsrates Bilger, lieferten ein beträchtliches Rontingent zu ber Rotte vom Geltersberge. Den Major amufierten unfere Spiele königlich; je toller es herging, besto besser! Freilich geschah es bann manchmal, bag bie Majorin auf ber einen, die Landrätin auf ber andern Seite, händeringend hervorfturzten, denn beide Frauen litten an Nervenkopfweh und daß die gellende Stimme der Frau Majorin den Lärm übertonte: "Aber um Gotteswillen, Moter, wie fannft bu leiben,

daß die Jungen einen solchen furchtbaren Spektakel machen? Der Kopf zerspringt mir!" Der Major versicherte dann regesmäßig und wahrheitssetreu, er habe nichts gehört — aber wenn die Majorin recht schlimmes Kopsweh hatte, so halfen alle Versicherungen nichts; ihrem ältesten Kangen versetzte sie einen Tritt, packte die beiden andern am Schopse und zerrte sie in das Haus, um sie dort zur Strase in das Bette zu legen, während uns der Besehl zugeherrscht wurde: "Ihr fremden Schlingel, geht nach Haus!" — Das half aber wenig. Da der Major zu ebener Erde wohnte, so sprangen die von der Mutter in's Bett besörderten Kangen sosont aus dem Fenster, während sie dieselben eingeschlossen zu haben wähnte und nach einer Viertelstunde war das Spiel wieder im Gange, zum großen Vergnügen des Majors, der besänstigend brummte: "Nun, macht's aber nicht zu arg!"

Ein Universitätsgebäube existierte damals in Gießen nicht. Jeber Prosessor las in seiner Wohnung und in den Zwischenstunden sah man stets Trupps von den Studenten durch die Straße galoppieren, um sich aus einem Kolleg in das andere zu begeben. Meines Vaters Kollegstude war also dei schlechtem Wetter oder in Winterszeiten der hauptssächliche Sammelplaß für die thatendurstige Jugend des Seltersweges. Dort wurden die strategischen Pläne zu den Schlachten mit den "Stadtbuben" ausgeheckt, welche die Stadtschule besuchten und nicht zum späteren Besuche des Ghmnasiums bestimmt waren, und wenn es in der Stude ganz stille wurde, so pflegte die Mutter zu dem Vater zu sagen: "Geh' doch einmal hinüber, Wilhelm, und sieh zu, was die Teuselsziungen treiben — sie machen gar keinen Lärmen und sind mäuschenstille! Sie planen gewiß wieder allersei dumme Streiche!" In der That brachen sich bei solchen Gelegenheiten die seinsten Gedanken Bahn.

Mein Bater, der damals an seiner Pharmakodynamik emsig arbeitete, hatte mit einigen Bekannten eine Jagd gemietet, einen sumpfigen Bald an der Lahn, den sogenannten Haskler, in unmittelbarer Nähe Gießens, wo er sich Bewegung machte. Er war ein guter Schüße, brachte kast immer etwas heim und hielt einen Hühnerhund, den er trefslich zu dressieren verstand. Hektor, ein schönes, großes, langbehangenes Tier, war mein besonderer Liebling. Er vergalt die Mißhandlungen, die er aus kindischem Unverstand erleiden mußte, mit rührender Anhänglichkeit, begleitete mich in die Schule und wieder nach Hause und wachte mit Eifersucht über mein Wohlergehen. In die Balgereien und Prügeleien der Knaden mischte er sich niemals ungerusen ein; wenn ich aber unten

lag und die andern auf mir herumtrommelten, jo pacte er auf den Ruf: Settor! benjenigen, ber mich am harteften bebrängte, an bem Rocke, ichleuberte ihn mit einer Ropfbewegung auf die Seite und schaffte mir so bald Luft. Niemals big er einen Anaben — als aber eines Tages ein Arbeiter, ber in den Sof trat, mich mit beiben Armen emporhob und fuffen wollte, sprang er wie ein Tiger auf den Mann los, pactte ihn an der Gurgel, riß ihn zusammen und hätte ihn erwürgt, wenn nicht auf mein Geschrei der Bater berbeigeeilt ware, um bem wütenden Sunde das Maul aufzubrechen und den Mann zu befreien, der aus einigen Bunden blutete. Seftor hatte überhaupt feine eigene Rampf= weise. Er big ftets nur einmal - bann aber verbig er sich fo, bag man ihm mit einem großen Schlüffel ober mit einem Stocke bas Maul aufbrechen mußte. Auf einem Spagiergange wurde Seftor, ber gemutlich hinter uns drein trottete, von dem Binscher eines Bekannten, ber fich uns anschloß, in ärgerlicher Weise genecht. Lange ertrug er es gebuldig, endlich fing er leife an zu knurren. "Um Gotteswillen, Kollege," fagte mein Bater, "rufen Gie Ihren Binicher und trennen wir und. Seftor wird boje, ich ftehe für nichts!" Trot aller Warnungen beharrte ber Rollege barauf, uns zu begleiten und seinem Binscher nicht Ginhalt zu thun. Plöglich fuhr Seftor zu, pacte den Binscher am Raden, schleppte ihn beiseits in eine tiefe Pfüte und ehe mein Bater herbei waten fonnte, war der Recker erwürgt und zugleich erfäuft.

Es war natürlich, daß heftor mir als das Ibeal aller Sundevolltommenheiten erschien. Wir fagen in der Rollegftube, trieben Allotria, während heftor, auf einem Tische liegend, mit ernsthafter Miene aus bem Fenfter schaute. Es war bas eine Lieblingsbeschäftigung von ihm, bie ich auch an anderen großen hunden beobachtet habe. "Wenn jest ber Seftor herunterfiele," fagte einer meiner Kameraden, "bräche er boch wohl ben hals." "Bas fällt bir ein?" antwortete ich, "bas thut bem Hettor gar nichts! Der springt noch viel höher herunter!" - "Das wollen wir doch sehen!" Ein Wort giebt bas andere - jeder besteht auf seinem Sate - nur ber Versuch fann entscheiden. Wir begeben uns also mit vereinten Kräften an den Sund, drücken, schieben und werfen ihn schließlich wirklich zum Kenfter hinaus. Glücklicherweise fiel Sektor auf einen ber großen, vor bem Saufe aufgeschütteten Sandhaufen, sprang unversehrt auf, schüttelte sich, stürmte die Treppe herauf und war bald wieder in unserer Mitte, wo er mit ben lebhaftesten Freudebezeugungen empfangen wurde. Run rannen wir in hellen Saufen jubelnd, Seftor

voran, hinüber zum Bater, um ihm triumphierend Heftors Großthat zu erzählen. Ich habe erst später begriffen, warum ich eine gehörige Tracht Prügel und mein Widersacher einige Ohrseigen erhielt — damals erschien mir diese Behandlung als ein schreckliches Unrecht. "Du begreifst doch, Karl," sagte die Mutter, als ich ihr heulend mein Leid klagte, "du begreifst doch, daß der Bater nicht dulden kann, daß ihr den Heftor zum Fenster hinauswerft! Er hätte ja doch den Hals oder ein Bein brechen können!" "Er hat aber nichts gebrochen, Mama, und ich wußte sehr wohl, daß er nichts brechen würde. Ich kenne den Heftor besser, als ihr!"

Ich erinnere mich auch einer sehr frühen Bethätigung meiner Anslagen zur Chirurgie und Anatomie. Daß wir alle sehr geschickt waren im Ausziehen unserer wacklig werdenden Milchzähne, versteht sich von selbst — es wurde dazu entweder die Beißzange aus dem Handwerkszeuge meines Vaters oder in besonders schwierigen Fällen eine Zimmersthüre benutt. Man legte eine Fadenschlinge um den Zahn und knüpfte den Faden mit dem andern Ende an die Kinke einer geöffneten Thüre. Einer der Kameraden schlug die Thüre zu und der Zahn slog heraus, als wäre er aus einer Pistole geschossen. Aber es kam zu wichtigeren Operationen.

Ein Förster, den mein Bater behandelte, hatte mir eine junge Eule geschenkt, beren brollige Bewegungen uns bas größte Bergnügen bereiteten. Wir stopften sie formlich mit Fleisch, verwunderten uns über die Größe ber Stude, welche sie verschlingen konnte und kamen endlich auf den Gebanken, zu probieren, welches die Grenze sei, bis zu der man gehen könne. Eines Tages hatten wir ihr ein ungeheures Stud eingestopft. Das arme Tier fiel in Krämpfe und war offenbar in Erstickungsnot. Allgemeines Entseten! Man sucht, das Stück zu packen und herauszuziehen — es geht nicht. Mit einem Stöcken wird versucht, das Stück hinabzurammen — es ist offenbar zu dick. Die Eule liegt in der letten Atemnot. Ich renne hinüber, hole des Vaters Bested, schneide der Eule den Hals auf und ziehe triumphierend das Stück mit einer Kernzange heraus. Die Operation war gelungen, der Patient aber unter unseren händen ver= Mein erstes Honorar für diese chiruraische Operation bestand abermals in einer, meiner unmaßgeblichen Unsicht nach, höchst ungerechten forperlichen Strafe, mit dem gemessenen Befehle, des Baters Instrumente fünftig in Rube zu laffen.

Unsere ersten Schuljahre wurden unter der Fuchtel eines Kandidaten zugebracht, der eine Privatschule mit etwa dreißig A=B=C=Schützen ein=

gerichtet hatte und Bohlgemuth hieß, aber nicht war, benn er litt an einer Lungenschwindsucht, auf beren tötliche Entwicklung unsere wilbe Schar gewiß einen forbernden Ginfluß übte. Unfere Eltern hatten uns gut predigen, daß ber Randidat geschont werden muffe; wir verftanden dies nur insofern, als wir ihm personlich feinen Schabernack anthaten aber wie man den Serrn Randidaten auch damit ichonen fonne, daß man unter fich Frieden und Rube hielt, bavon hatten wir nicht die leiseste Uhnung. Die Sauptbeschäftigung bes herrn Wohlgemuth bestand in Suften und Federschneiben; die Eltern, welche ihre Knaben besonders feiner Gnade empfehlen wollten, ichenften ihm Febermeffer, Schleiffteine und Bündel von Ganjefedern; die Safelfteden, welche er ausgiebig gu unferer Befferung benutte, ichnitt er auf einsamen Spaziergangen felbft. Gewöhnliche fleine Unarten rührten ihn meistens nicht fehr. Leiber aber hatte ihn die allzu gutige Mutter Natur mit einer außerordentlich feinen Rafe begabt, welche vielleicht eine Quelle großer Genüffe, aber auch vieler Leiben für ben armen Randidaten war. Die Grundlage ber Zwischenmahlzeiten, wenn ich jo das Frühftuck und das Bieruhrbrot nennen foll, bestand bamals in Giegen und Umgegend aus sogenanntem Zwetschen= honig, in Darmstadt Latwerge genannt, einer gaben Kompote aus Zwetichen ohne Buder. Morgens in ber Frühe fah man in ben Strafen gur Schule die gesamte Anabenwelt, das Rangchen auf dem Rücken, mit großen Brotschnitten in der Sand, die bei den besseren Familien wohl zuerst mit einer bunnen Lage Butter, bann aber mit einer fingerbiden Schicht Zwetschenhonig belegt waren und es galt als ein Hauptstreich, einem Butterföhnchen fein Stud zu entreißen und bafur bas eigene, butterlofe zu substituieren.

Das "Honigkochen" war ein nationales Familiensest. Die Zwetsichen wurden in großer Gesellschaft entkernt und dann in dem großen, mit ängstlicher Sorgkalt gereinigten Waschtessel mit Wasser gekocht, dis die äußere Haut locker war. Dann wurde die Masse durch ein großes, kupfernes Sieb gepreßt, auf welchem die Häute zurücklieden und in dem Kessel zu Syrupdicke abgedampst. Nun hieß es arbeiten! Je dicker die Masse wurde, desto näher kam die Gesahr des Andrennens. Man hatte einen Honiglössel — eine aus Holz geschnitzte Maschine, wie der Schnabel eines Lösselreihers gestaltet, die die auf den Grund des Kessels reichte und im rechten Winkel an einem langen, wuchtigen Stiel besestigt war. Zwei dis drei Mann rührten beständig in dem brodelnden Breie und da die Kocherei oft die ganze Nacht hindurch dauerte, so wurden die

jungen Freunde des Hauses, Studenten und ihre Genosseu, zur Frohne entboten. Der Bater spendete Tabak, Pfeisen und einen Glühwein, die Mutter Kuchen und kalte Küche und unablässig wurde gerührt, dis der Bater nach Eintauchen eines Löffels erklärte, die sadenziehende Masse seigent. Das Feuer wurde dann herausgerissen, aber es mußte noch immer gerührt werden, dis der Kessel hinlänglich erkaltet war. Die Masse wurde dann in irdene Töpse eingestrichen, mit Papier zugebunden und zum Gebrauche ausbewahrt. Im sogenannten Hinterlande stand der Zwetschenshonig so hoch in Ehren, daß bei dem Leichenmahl einer Frau Honig aufgetragen und gekostet wurde, den sie im Jahre ihrer Verheiratung gekoht hatte. Das Urteil über ihre Vortrefssichkeit als Haussfrau wurde nach der Güte des Honigs bemessen.

Es war ein furchtbares Nahrungsmittel, schwarz, zähe und berart mit Säure übersättigt, daß die Zähne stumpf davon wurden. Nun denke man sich dreißig Buben in einem engen Raume, die ein Frühstück von Wilch und einer mit saurem Honig bestrichenen Schnitte von saurem Roggenbrote zu sich genommen hatten und nun über Bokabeln und Schriftsvorlagen schwitzten! Welche Verdauungsprodukte! Welche Jäger'sche Seelensverduftung!

Plöylich erhob ber Kandidat das über seine Federn gebeugte Haupt und windete nach allen Seiten hin. Meistens versuchte der Schuldige, ihn auf eine falsche Fährte zu leiten, indem er mit dem Ausruse: "Herr Kandidat!" auf einen seiner Nachdarn deutete. Dieser beeilte sich zu rusen: "Ich war's nicht!" aber der Kandidat verließ sich mehr auf seine Nase, als auf Anzeigen und Beteurungen. Er hatte die schmalen Bänke so disponiert, daß er hinter den Schülern durchgehen konnte und schnuffelte jedesmal richtig den Übelthäter heraus, dessen schuldigen Teil er dann mit dem Haselstocke bearbeitete. Wir beneideten auf Grund dieser Eigensichaft unseres Kandidaten die Stadtschüler, mit welchen wir, als höheren Ständen angehörig, stets in erbitterter Fehde lebten. Magister Koch's Nase war aus härterem Stoffe geformt. Wenn einer der Stadtschüler ries: "Herr Magister! Der Louis hat einen streichen lassen!" so war die Antwort des launigen Schultyrannen stets: "Lauf' ihm nach und beiß' ihm auf den Kamm!"

Aus der Schule des Kandidaten, der uns übrigens nicht allzusehr mit Arbeiten überhäufte, traten wir nach einigen Jahren in das Gym-nasium über, oder wie man in Gießen sagte, in "die Klasse". Dieses aus vier Klassen bestehende Institut sollte uns an die Pforte der Uni-

versität und der Maturität führen. Jede Klasse hatte drei Ordnungen, die aber meistens zusammen in demselben Saale eines alten Deutsch-Ordenshauses unterrichtet wurden. Man blied meistens zwei Jahre, oft noch länger, in derselben Klasse und rückte im günstigsten Falle von Semester zu Semester in den Ordnungen hinauf. Quarta wurde meist noch von Bürgerssöhnen besucht, welche sich nicht dem Studieren widmen, sondern nur eine höhere Bildung erlangen wollten; Tertia zählte nur wenige, Secunda und Prima keinen, der nicht später zur Universität zu gehen beabsichtiate.

Wir waren, offen geftanden, eine bitterboje Rotte ungezogener Gaffenbuben, im gangen Lande bekannt und berüchtigt. Das Gymnasium von Gießen war in jeder Beziehung das schlechtefte bes ganzen Großherzog= tums Seffen. Bielleicht ift es gerade diesem Umftande zu banken, baß aus bemielben gar manche und verhältnismäßig viele unabhängige und originelle Männer hervorgegangen find. Lernen und Arbeiten war für die große Mehrzahl Rebensache; die meisten gingen nur darauf aus, die Mitschüler zu necken und die Lehrer zu ärgern. Durch das Studium der Charaftereigentumlichkeiten unserer Schultprannen hatten wir bald einem jeden seine schwache Seite abgelauscht und nach einigen, freilich oft schmerzhaften Experimenten wußte man auch, wie man diese Schwächen treffen fonne, ohne daß ber Berwundete fich burch Strafen hatte rachen fonnen. Go war die gange Gymnafiumszeit ein beständiger Rrieg gegen die Lehrerschaft, der bald Einzelfämpfe oder Borpoftengefechte, bald ichlau verabredete Massenoperationen in den Bordergrund treten ließ und in welchem nur zuweilen Waffenstillstände, aber nie ein dauernder Friede geschlossen wurde. Ich werde hierauf später, bei ber Schilberung ber einzelnen Borgange zurücktommen; vorläufig fei nur foviel festgestellt, daß dieser Charafter des Gießer Gymnasiums sich wenigstens in den nächsten Jahrzehnten burchaus erhalten hat. Bei ber Lefung ber humo= riftischen Schilberungen von Ernft Edstein ichien es mir oft, als würden Scenen aus meiner Jugendzeit ergahlt. Ernft ift aber ber Sohn eines meiner liebsten Genossen, Franz Ectstein, mit bem ich fämtliche Schulen und die ersten Universitätsjahre durchgemacht habe. Eine Generation hatte also feinen Unterschied gebracht.

Die wesentliche Beschäftigung außer der Schulzeit war in den niederen Klassen des Gymnasiums der Kampf mit den Stadtschülern, in den höheren die Nachahmung der studentischen Sitten und Gebräuche. Im Frühjahre traf man sich auf dem Trieb bei Barlaufen und Schlagball im Sommer an ben Babepläten an ber Lahn, im Berbste auf bem breiten Wiesengürtel, ber Giegen umgiebt, beim Steigenlassen von Drachen, im Winter auf den Graben berfelben Wiesen ober auf der Lahn beim Schlittschublaufen — sogar beim Eisgange steuerte man auf Eisschollen gegen einander und suchte sich gegenseitig die Fahrzeuge zu zertrümmern. Ruweilen gab es förmliche Schlachten; man schnallte einen Schlittschuh ab und hieb sich mit dieser Waffe die Röpfe blutig oder man ruckte in ge= schlossenen Reihen auf den Trieb, wo man Schanzen aufwarf und sich mit Steinen, Stöcken, hölzernen Spiefen und Schwertern bearbeitete. Berbotenes Lesen alberner Ritter- und Räuberromane weit mehr. als die Lesestunden in der Geschichte, hatten uns die Köpfe mit romantischem Aram gefüllt und so wurde bann in den langen Winterabenden geschnitt. gepappt und gekleiftert, um im Frühjahre ben Stadtschülern mit Ritterhelmen, Schilden, Tartichen, Schwertern und Flambergen imponieren zu können. Die Einteilung ber fämpfenden Heere war eine durchaus lokale und territoriale; die Bewohner einer Gasse hielten treu zusammen, hatten ihren besonderen Alarmpfiff und nach mancher Hauptschlacht, wo gehörige Buffe ausgeteilt worden waren, wurde es gefährlich, durch diejenigen Gaffen zu geben, wo die Gegner das Übergewicht hatten. Kam man ungerupft durch, so wurde man hoch gepriesen; wurde man aber über= fallen und gehörig durchgebläut, so entfernte man fich mit dem Rufe: "Rommet mir einmal in meine Gasse!"

Mit dieser kriegerischen Thätigkeit, die sich meist aus Reibereien bei Spielen und Vergnügungen entwickelte, hielt die Übung ber Lift und Berichlagenheit gleichen Schritt. Das Beisviel ber spartanischen Jugend. für welche unsere Lehrer ohne Ausnahme schwärmten, begeisterte uns, wie für das Kriegsspiel, so auch für das Diebshandwerk. Berstehen wir uns recht: geftohlen wurde nicht, aber "geftrenzt" oder "geftrippt". Alles übrige Eigentum war für uns heilig — aber die Früchte ber Garten und Felder waren vogelfrei. Wir durften in den Garten unserer Eltern so viele Erdbeeren, Rirschen, Pflaumen und Zwetschgen effen, als wir wollten, - aber wir zogen vor, abends über ben Graben zu fpringen und benselben Garten auszurauben, ber tagsüber uns offen ftanb. Der Gießer Bürger und Anfässer war das nicht anders gewohnt - wie ber Araber bem Löwen einen Anteil an der Herde, so gab er den Buben einen Anteil an den Früchten. Nur wenn es zu toll wurde, legte er sich in den Hinterhalt; aber ftatt die Polizei mit der Geschichte zu be= helligen, schaffte er sich selbst Recht, ohne daß die Eltern Einsprache er-

hoben hatten. "Berr Professor," flagte ber Schneiber Wagner, "geftern habe ich Ihren Karl erwischt, wie er mit ein paar anderen in meinen Zwetichgen war!" - "Saben Gie die Rader gehörig burchgewalft?" -"Sie waren wie der Blit über die Hede. Denen tomme ich nicht nach - die fangen den Teufel auf freiem Feld." - "Thut mir leid, lieber Bagner! Geben Sie das nächstemal beffer acht und wenn Sie fie erwischen, so hängen sie ihnen einen Denkzettel an, daß fie ein paar Tage lang nicht figen tonnen!" - "Soll geschehen, Berr Professor. Nichts für ungut!" Der Schneiber verschwindet mit Dant für die gutige Er= laubnis. Bei ber nächsten Begegnung fagt mein Bater: "Rarl! Der Schneider Wagner . . . " Ich, schnell einfallend : "Soll er mir vielleicht Rleiber anmeffen?" - "Er wird bir bas nachstemal ein Genfpflafter von ungebrannter Afche anmessen! Saft bu mich verstanden?" 3ch mit einem Sprunge aus ber Thure: "Ja, Bater!" Für Ausflüchte ober Lügen hatte mein Bater eine feine Rafe und eine schwere Sand; - bei tollen Streichen brummte er nur etwas in den Bart, ohne die Bfeife aus bem Munde zu nehmen, was immer bas Praludium einer Zuchtigung war; um Balgereien und Brügeleien fummerte er fich gar nicht. "Die Stadtschüler und Rlaffiften prügeln fich auf bem Brand, Berr Professor, und Ihr Karl ift mitten brin!" - "Um ben ift mir nicht bange, Berr Better. Unfraut vergeht nicht und außerbem weiß ich, bag er immer für einen klugen Rückzug Borforge getroffen bat." - "Aber er hat ein Loch im Ropf und blutet, mit Berlaub zu fagen, wie eine Sau!" -"Eine Schramme, Berr Better! Run, wenn er bas Blut ausgewaschen hat, wird er wohl nach Sause fommen und bann fann man's ihm wohl gunahen, wenn's nötig ift. Dante für die gutige Nachricht, Berr Better!" Als ich nach Saufe fomme: "Rarl, haft bu etwas?" - "Es ift nichts, Bater. Enter's Ronrad . . . . " "Schon gut. Geh zur Mutter und lag bir ein Butterbrot für ben Schred geben!"

Auch die Mutter nahm Klagen und Weinen nicht gerne ab. "Einfältiger Junge, du weinst? Ein Junge und Heulen! Thu' lieber einen tüchtigen Fluch, um dir das Herz zu erleichtern!"

Dagegen waren beibe Eltern an der rechten Stelle, wenn es galt, wirkliche Leiden und Unfälle zu bekämpfen. Masern, Röteln, fliegende Blattern, Scharlach und wie die andern Kinderkrankheiten alle heißen mögen, machten wir alle der Reihe nach durch und da der Kinder viele waren, so stellte in solchen Fällen die Mutter die Betten der Kranken in das größte Zimmer und ihres in die Mitte, so daß sie jedem während

ber Nacht Hilse reichen konnte, ohne selbst ihr Bett zu verlassen. Da wir alle lebhaft und aufgeregt waren, im Schlase strampelten und uns abbeckten, so wurde endlich im Rate der Eltern beschlossen, uns nachts in Ürmelsäcke zu stecken, die um den Hals zugebunden waren. Nun konnten wir uns herumwersen und mit den Beinen sechten, so viel wir wollten, wir waren stets zugedeckt. Die Säcke haben uns, so vortrefslich sie vom Standpunkte der elterlichen Fürsorge waren, doch manchen Kummer verursacht, denn als die Kameraden einmal diese neue Art von Nachtstostüm entdeckt hatten, war der Spöttereien und Neckereien darüber kein Ende. Aber die Sache bewährte sich und bald stecken viele Kinder von Gießen ebenfalls in solchen Nachtsäcken, die meines Vaters Behauptung zusolge, manche Halsbräune und Erkältungskrankheiten verhüteten.

Mein nachgeborener Bruder Otto starb im sechsten Jahre am Scharslach, an dem wir anderen ebenfalls krank lagen. Es war das einziges mal, wo ich meinen Bater händeringend und weinend in der Stube auf und ab gehen sah, während die Mutter sich schluchzend über den Toten hingeworsen hatte. Aber nach einer Stunde etwa trocknete sich der Bater die Augen, ergriff die Mutter an der Hand und sagte: "Es ist genug, Luise! Wir können den armen Jungen nicht wieder lebendig machen. Die anderen sind auch krank!" Wein Bater hat nie mehr von dem toten Otto gesprochen — aber die Mutter sagte später oft, er sei ihr schönster Junge gewesen, gut wie ein Engel, aber wild wie ein Teusel und es sei vielleicht gut, daß er gestorben, denn er habe mehr Anlage zu einem Käuberhauptmann gehabt, als alle übrigen Gießener Buben zusammengenommen, und das wolle etwas sagen.

Schrammen, Beulen und bergleichen Dinge kamen alltäglich vor — ich erinnere mich aber nur zweier größerer Unglücksfälle. Mein zweiter Bruder Emil war als kleiner Junge ein unbehilflicher Knopf mit einem gewaltig großen Kopfe. Er saß meistens auf den Sandhausen im Hofe, spielte mit dem Hunde, schlang auch zum Zeitvertreibe den Sand händevoll hinab und watschelte dann im Hofe herum, wobei er sast regelmäßig von dem ihm nachrennenden Hunde umgeworfen wurde und auf den Kopf siel. "Wie ein Hollundermännchen", sagte die Mutter, stellt man ihn auf die Beine, so fällt er auf den Kopf!" Aber einmal wurde er bewußtlos nach Hause gebracht; er war bei dem Baue eines Hause sines Hause sines Hause schädelbruch. Die Knochenlamelle war tief nach innen eins gebrückt und der Vater beriet mit einigen Kollegen, ob trepaniert werden

sollte. Da aber die Knochen noch biegsam waren, geriet der Bater auf den Gedanken, das eingedrückte Stück mit einem Löffelstiele wieder aufsurichten. Die Operation gelang — nach zwei Monaten war die Bunde verharscht und Emil sollte des andern Tages in die Schule gehen. Er spielte bei der Mutter, die am Fenster nähte, kletterte auf ein Sofa, siel auf die Ecke des Nähtischchens und öffnete die Bruchstelle wieder, deren Bernarbung nun lange Zeit dauerte. Aber nach dieser gefährslichen Krisis entwickelte sich Emil auffallend rasch und war bald ein Führer unter seinen Kameraden, deren Nachzügler er dis dahin geswesen war.

Roch ängstlicher war ein zweiter Unfall, ber meinen jungften Bruder betraf. Im Gymnafium, beffen unterfte Elementarflaffe er befuchte, war eine Art Wendeltreppe, deren Geländer benutt wurde, um barauf herunter zu rutschen. Der Junge befam bas Ubergewicht und fturzte zwei Stockwerte hinab. Bare er auf ben mit Fliefen belegten Boben gefallen, fo würde er unfehlbar ben Ropf zerschellt haben. Der Bedell aber stand gerade unten, um diejenigen abzufassen, welche das streng verbotene Rutschen bennoch vornehmen würden. Der Junge fällt ihm auf die Schulter und rentt ihm ben Arm aus; aber die Bucht bes Falles war gebrochen. Ich war beim Bater zu Saufe, als ein Mann atemlos gerannt fam: "Serr Brofessor, es ift ein Unglud passiert!" - "Bo?" "Sie bringen ihn!" "Mein Junge!" fagt ber Bater, und gur Thure eilend, ruft er: "Bringt Baffer und Schwämme und Tücher!" Guftav wurde hereingebracht, wie tot. "Er atmet noch!" jagt ber Bater, nach= bem er eine zeitlang gehorcht. "Wie ift er gefallen?" "Dem Bedellen auf die Schulter! Dann überschlug er fich und fiel bolgengerade auf bie Füße!" - "Bruch ber Schäbelbafis," fagt ber Bater, nachbem er die Glieder untersucht und heil gefunden hatte. "Gut! Run wiffen wir, was zu thun ift! Frauchen, laß schnell einen warmen Krug für die Füße füllen und Gis und einige Schweinsblafen holen!" Das Gewünschte war fogleich zur Stelle und ber Apparat regelmäßig angelegt. "So!" fagte ber Bater aufatmend, "jest können wir nichts weiter thun, als ber Sache ihren Lauf laffen. Geht alle aus ber Stube. Macht bas Fenfter auf. Frauchen, gieb ein bigchen acht." Draugen fagt er: "Bas ift's mit dem Pebellen? Sat er Schaben gelitten?" - "Er hat den Arm ausgerenft." - "So wollen wir ihn wieder einrichten," fprach er, nach bem Sute greifend. "Beinrich," wendete er fich zu einem uns verwandten Studenten ber Medigin, "nimm Rollbinden und einige Schienen

und tomm!" - "Aber, Berr Professor," sagte zögernd einer der Anwesenden, "ihr Junge . . . " "Lieber Freund, " unterbrach ihn der Bater, ihm die Band auf die Schulter legend, "ob er davonkommt, kann kein Mensch wissen! Aber wenn es geschehen sollte, was noch zweifelhaft ift, so wird er wenigstens zwölf Stunden im Coma liegen. Es ift ein bedeutender Bluterauß in der linken Schädelhälfte, denn die Wange ift gelähmt. Das Gis allein fann weiteren Erquß aufhalten und ich fann weiter nichts thun, als es erneuern, wenn es in einigen Stunden geschmolzen sein wird. Aber bes Bedellen Arm muß sofort eingerichtet und verbunden werden, ehe die Entzündung eintritt. Komm Heinrich!" -Nach einer Stunde mar der Bedell versorgt und der Bater zurück. Er untersuchte aufmerksam den bewußtlosen Anaben, überzeugte fich, daß die Ruße warm eingehüllt, die Blase auf dem Kopfe noch mit Gis gefüllt fei. "Bas meinst bu, Wilhelm?" Er wiegte nur leise mit dem haupte hin und her, druckte ber Mutter bie Sand und jagte bann ruhig: "Geh hinüber zu den andern Kindern und forge, daß alles ruhig bleibt. Ich will einstweilen ben Jungen beforgen." Run faß er einige Stunden vor dem Bette, Buls und Atemzüge gählend, dann rief er die Mutter. "Der Buls hat sich etwas gehoben; es tritt einige Reaktion ein. Hoffnung ist noch nicht verloren." — Die Mutter warf sich ihm still weinend um den Hals. "Nachher!" fagte er, ihr einen Ruß auf die Stirne brudend und fie fanft abwehrend. "Jest heißt es: "Aufpaffen! Lege dich zu Bette und suche zu schlafen. Wenn ich genug habe, werde ich dich wecken, um mich abzulösen. Doch halt! Bringe mir eine Rlasche von dem alten Portwein herauf — vom Raufmann Müller! Du weißt. links in ber Ede! Es ware möglich, daß man ihn brauchen könnte!" Der Knabe lag breißig Stunden lang im Todesschlafe, bann trat Erbrechen ein. Man hatte ihm von Zeit zu Zeit etwas Portwein ein= geflößt. Der Bater gab seine Berhaltungsmaßregeln, stopfte sich eine Pfeife und sagte nach einigen tiefen Bugen: "Ich glaube, Frauchen, wir bringen ihn durch! Im gunftigsten Falle wird er immerhin sein Lebe= tag ein schiefes Maul behalten. Aber die Herren vom Gymnasium sind boch rechte Efel! Warum spannen sie nicht Drähte zwischen den Windungen ber Treppe, daß die Jungen nicht darauf rutschen können. Aber erft muß sich einer den Ropf zerschellen, ehe diesen Philologen etwas einfällt. was nicht im Cicero steht."

Nachdem wir einige Jahre zur Miete gewohnt, kaufte mein Bater bas Follenius'sche Stammhaus, etwas weiter in der Stadt auf dem

Selterswege gelegen, von meinem Großvater, der als Landrichter nach Friedberg in der Wetterau versetzt worden war. Mit dem Hause brachte er noch einen großen Garten an sich, den der Großvater angelegt hatte, der aber ziemlich weit entfernt an dem Lahnthore lag. Durch diese Übersiedlung erhielt das Familienleben ein ziemlich verändertes Ansehen.

Das Saus felbft war in ber feltfamften Beife zusammengewürfelt. Von der Straße aus führte eine niedere Treppe auf die Sausflur, in welche sich rechts das Studierzimmer meines Baters öffnete, links die fogenannte "blaue Stube", die als Fremdenzimmer, Egzimmer bei fest= lichen Gelegenheiten, anfangs auch als Wohnzimmer meiner Mutter benutt wurde. Bon der Flur führte nach hinten eine Treppe zur Rüche hinab und durch eine Thure in einen fleinen Hof, auf welchen ein Bwifchenftock feine Fenfter öffnete, wo unfere Schlafzimmer waren. Gin Anie ber Treppe leitete in ben zweiten Stock, beffen Stragenzimmer anfangs, während mehrerer Jahre, von einem alten Kriegsfnechte, Saupt= mann Schmidt und feiner Frau bewohnt waren, aber fpater, als bie Rinderzahl wuchs und fich ausbreitete, ebenfalls von uns in Beschlag genommen wurden. Das Saus hatte fo auf ber Stragenseite nur zwei, auf der Hoffeite bagegen brei Stockwerfe. Meines Baters Zimmer waren fo bisponiert, daß er ein Kenfter auf ben Sof, zwei auf die Strafe und ein kleines Guckfensterchen auf die Flur hatte, also alles beobachten konnte, was im Saufe ein= und ausging. Der hof war einerseits von Bafch= füche, Solz-, Schweine- und Sühnerstall, anderseits von einem fleinen Gebäude eingefaßt, das nur eine Treppe, einen Bodenraum und zwei große, übereinander liegende Zimmer enthielt und furzweg nur der "Bau" genannt wurde. Sinter bem Sofe erftredte fich ein fleines Gartchen, beffen Ausgangsthure in eine Sachgaffe führte, welche noch jett ben Namen "bes Teufels Luftgärtchen" führt. In biefem Garten ließ ber Bater alsbald, jum größten Arger ber Berren von Uhrens, von Linde und anderer Demagogenschnuffler, eine Turnanstalt einrichten, auf welcher ber fpater befannt geworbene Turnlehrer Spieß, ber bamals in Biegen Student war, fich zuerft mit manchen Genoffen aus ber Burichenschaft übte. Das Turnen war damals als staatsgefährlich hoch verpont — aber mein Bater behauptete fiegreich feine Gerate gegen Polizeimagregeln, Chicanen und Prozesse. Er turnte nie, behauptete aber, die Geräte seien zu feiner und feiner Rinder Gesundheit nötig und fein Menich könne ihm verbieten, auf seinem eigenen Grund und Boden forperliche Übungen zu machen. Das fei schon recht, erwiderte man, aber es famen auch

Studenten bahin und diesen sei bas Turnen verboten. "Ich fann nichts bafür," entgegnete ber Bater, "wenn die Kerle über die Hecke springen!"

Der "Bau" war zwischen dem Backofen eines Bäckers, dessen Mauer von unzähligen Heimchen bevölkert war und der Scheuer einer großen Fuhrmannskneipe eingeklemmt, "Gasthaus zum Hirsch" genannt. Das untere Zimmer hatte nur Fenster auf den Hof — es wurde des Baters Kollegienzimmer und das gewöhnliche Eßzimmer; die obere Stude wurde uns älteren Knaben eingeräumt. Sie hatte ein hinteres, auf den Hof des Hirschwirtes sich öffnendes Fenster, unter dem ein ungeheurer, stets mit frischem Stroh belegter Düngerhausen den ländlichsten Stallgeruch ausdustete. Hier hatten schon die Oheime Follenius als Gym-nasiasten und Studenten gehaust und den Weg durch das Fenster genommen, wenn sie ungesehen aus- und eingehen wollten. Die Lessen fanden bald denselben Weg. Der Hirschwirt war unser bester Freund und gar manche Nachmittage im Winter, während der Bater uns bei unserer Arbeit glaubte, saßen wir drüben in der Kneipe bei den Fuhr-leuten, die uns schon Lieder lehrten.

Ach Tochter! Liebe Tochter! Was hast bu gebenkt, Daß bu bich an die Landkutscher und die Fuhrleut' hast gehenkt?

Ach Mutter! Liebe Mutter! So sei doch gescheit, Die Landkutscher und die Fuhrleut' das sind kreuzbrave Leut!

Das alte Lied: "Es steht ein Wirtshaus an bem Rhein" war von einem vaterländischen Dichter in folgender Weise verändert worden:

Es wohnt ber Hirschwirt an ber Lahn, Da klopfen alle Fuhrleut an! Der Hirschwirt sitzt am Ofen, Die Fuhrleut sitzen um ben Tisch, Den Wein will niemand — holen!

Der Hirschwirt war eine Art zweiter Vorsehung für uns. Wenn unser Gewissen durch das Bewußtsein begangener Übelthat und vorauszusehender Strafe bedrückt war, so gingen wir in den Hirsch und baten den Wirt um Fürsprache. Öfter übernahm er die Mission mit glückslichem Erfolge; zuweilen aber lehnte er jede Einmischung mit den Worten ab: "Nein, dafür mußt du von Gottes und Rechtswegen deine Prügel haben!" Wenn man dann zu weinen anfing, so besahl er seiner Frau, uns zuerst "etwas Gutes" zu geben und entließ uns nach Speisung und Tränkung mit dem Troste, daß wir die Züchtigung nun besser aushalten könnten. Mehreremale kam es vor, daß die Unterhandlungen nicht sogleich

Riele führten. Dann behielt uns ber Sirichwirt über Racht, bettete und in seinem eigenen Zimmer und gab uns nicht eher heraus, bis er Die Zusicherung hatte, daß wir für diesesmal ungerupft davonkommen follten. Die Eltern erhoben nicht allzu große Ginfprache, benn fie wußten, baß ber Siridwirt ftreng auf Rucht und Ordnung in feinem Saufe hielt und uns liebte, wie er feine eigenen Rinder liebte, die er verloren hatte. Er ließ uns Raffee ober Chotolade fochen, feste uns gute Dinge aus ber wohlbestellten Ruche vor, gestattete aber nie, daß man uns Bier, Bein ober gar Branntwein gebe, obgleich er felbft für die Flüffigkeiten eine ausgesprochene Borliebe hatte. Ginft bot mir einer der Fuhr= leute sein Glas an. Zornig erhob sich der Sirschwirt, streckte seine wuchtige Kauft gegen ben Schuldigen und rief: "Chriftian! Lag bas fein! Das fage ich euch, ihr Männer, bas leibe ich nicht! Buben haben noch Zeit genug, Bolleulen zu werben, wie ihr, wenn fie einmal groß geworden find! Wer fich noch einmal untersteht, ben Buben etwas anzubieten, bem hau' ich eine Dachtel, bag er ben Simmel für eine Baggeige und ben Kirchturm für eine Wagendeichsel ansehen soll!"

Die Schule und das Gymnafium hielten uns nur für die Stunden ber Leftion felbst fest. Die gange Beit, welche uns Spiele, Balgereien, Raupensuchen und Schmetterlingfangen übrig ließen, wurde in dem großen Garten an der Lahn zugebracht, der eine Fülle von Obst bot, welches nicht nur uns, fondern unferer gangen Gefellschaft zur Berfügung ftand, freilich gegen Arbeitsleiftung burch Wasserschleppen, Begießen, Wege puten und ähnliche Beschäftigungen, mit welchen die Eltern vorangingen. Die Mutter hatte die Besorgung der Gemuse, mit Ausnahme des Spargelbeetes, das fich der Bater reserviert hatte, der außerdem die Baumzucht mit Gifer betrieb. Mit bem tauben Major Moter und einem Berwandten, bem Pfarrer Decher von Saufen bei Gießen, hatte er fich zur praftischen Sebung ber Dbstbaumzucht in ber Gegend verbündet. Moter fultivierte Apfel und Birnen, Decher Kirschen, mein Bater Bflaumen. Geber hatte eine Baumschule, ließ Samen, Setlinge und Propfreiser tommen aus Bollweiler, Hohenheim und anderen Orten und wenn ein Baum zum erstenmale Früchte getragen hatte, tamen die brei zusammen, tosteten und prüften, um zu entscheiben, ob man die Sorte ben Rach= barn empfehlen könne ober nicht. In wenigen Jahren waren die drei Garten berühmt, die Pfropfreiser gesucht, die ftets bereitwillig gegeben wurden und als mein Bater Gießen verließ, wurde unfer Garten gu hohem Preise von dem Konditor Silbereisen gekauft, der in den vors trefflichen Obstsorten reichlichen Ersatz sand.

Vom Frühling bis zum Spätherbste war die Familie nachmittags nur im Garten anzutressen. Man erzählte in der Stadt, daß mein Vater die Aranken examiniere, während er selbst auf einem Baum sitze und daß er so von oben herab die Zunge der Leidenden inspiziere. Wir hatten des Obstes so viel, daß der Vater einigen alten Freundinnen meiner Mutter den Ertrag einiger Bäume abgetreten hatte und daß dennoch des Kochens von Zwetschgenhonig, des Dörrens von Pslaumen, Zwetschgen, Birnen und Üpseln kein Ende war, trotz der gewaltigen Mengen, welche frisch verzehrt wurden. Beide Eltern waren große Obstreunde; die Mutter zog die Stachelbeeren, der Vater die Kirschen vor; aber beide waren der Ansicht, daß reises Obst unter keinen Umständen schädlich sein könne. Sobald der Vater erklärt hatte, die Früchte seien reif, so waren sie unbeschränkt unserer Diskretion überlassen; wir dursten schmausen nach Herzenslust.

Aber diefes ganze Treiben dauerte nur mahrend der Schulzeit. Im Symnasium zu Gießen war es Brauch, daß die Klassen am Samstage por Beginn ber Ferien um zehn Uhr morgens geschlossen wurden. Wir erschienen in der Rlasse schon mit den für die Ferienzeit bepackten Ranzen, nachdem wir beim Frühstück von den Eltern Abschied genommen hatten und unmittelbar nach dem mit Sehnsucht erwarteten Schluß der Stunde wurde der Marsch angetreten zu irgend einem Onkel oder Vetter in der Nachbarschaft. Dauernheim, der bevorzugte Kerienaufenthalt, lag sieben Stunden entfernt, Gladenbach fünf Stunden, Friedberg und Marburg sechs Stunden — alle waren also noch an demselben Tage erreichbar. Die Eltern ließen uns ruhig ziehen; sie wußten, daß wir alle Wege und Stege fannten und überall wohl aufgenommen waren. Nach Dauernheim ging's über Grüningen, wo wir den Pfarrer jum Mittageffen überfielen, zuweilen auch den Sonntag über blieben, um mit des Pfarrers zahl= reicher Nachkommenschaft einen vergnügten Tag zuzubringen. Man erzählte sich, die Frau Pfarrin habe sich die Sache praktisch eingerichtet. Sie bekomme ihre Rinder nur im Sommer und wiege fie bann in einer großen hölzernen Schuffel, die im Winter zur Aufnahme von Würften und Schinken bestimmt sei. Ich habe schon Pfarrer Hofmanns Humor erzählt bei Gelegenheit von Palmer — aber nebenbei war er ein rechter Mann von Ropf und Berg, ein alter freiwilliger Jager aus den letten französischen Kriegen. Dessen wurde ich erst inne bei Gelegenheit eines Morbes, welcher einmal mahrend eines folchen Besuches vorfiel. Wir fagen am Frühftud, als in einem Saufe, ber Pfarrei ichrag gegenüber, ein Schuß fiel und fast in bemselben Augenblide ein Mann aus ber Thure mantte, aus beffen Bruft ein bider Strom roten Blutes quoll. Der Mann stürzte vor der Thure zusammen. Pfarrer Hofmann war mit einem Sate aus bem Fenfter ber Parterrewohnung gesprungen und rannte mit dem Rufe: "Berbei!" bem Saufe zu, beffen Thur geschloffen wurde. Der Pfarrer duckte fich hinter einer vorspringenden Ede, benn in einem Fenfter bes Saufes erschien ein alter Mann mit einer Flinte, die er auf den Pfarrer anlegte. Diefer winfte den herbeieilenden Männern und heulenden Weibern zurud, sprach mit ihnen einige Worte, schrie feiner Frau, die uns an den Rleidern gurudhielt und ihn abrufen wollte, zu: "Halt's Maul!" und schlich nun, unbewaffnet, aber von einigen Männern gefolgt, geduckt an ben Säufern hin, wo ihn ber Schuft mit ber Flinte nicht visieren konnte. Dann sprang er mit einem riefigen Sate über die Strafe, an das haus bin, burch beffen Mauer er nun gedeckt war und stürmte die Treppe hinauf gegen die Hausthur. In Diesem Augenblicke frachte ein zweiter Schuß. "Um Gotteswillen, mein Mann!" schrie die Pfarrin und fiel in Dhumacht. Der Pfarrer aber war unversehrt, trat mit einem Fußstoße die Thür ein und wollte hinein, als auf der Schwelle der alte Mann erschien, das rauchende Gewehr in ber Sand, Kopf und Gesicht von Blut überftrömt. Es war ein alter Säufer, ber ben Räufer feines versteigerten Saufes, einen jungen, braven, fleißigen Mann, niedergeschoffen und dann fich felbst hatte ermorden wollen. Die Kinnlade war zerschmettert. Die Bauern wollten ben Mörder in ihrer But umbringen; der Pfarrer hatte alle Mühe, ihn zu schüßen, einen Notverband anzulegen und in bas Ortsgefängnis bringen zu laffen. Er wurde fpater geheilt, verurteilt und mit bem Schwerte hingerichtet.

Unter den Vertröstungen der jungen Witwe und der Versorgung des Gemordeten verstrich der Vormittag. Der Pfarrer wies beim Essen die Vorwürse seiner Frau etwas rauh zurück. "Du mußt mir nichts dreinreden! In solchen Fällen kann man nicht anders!" sagte er. "Aber das schwerste steht noch bevor. Der Sohn des Mörders ist ein braver Schmied draußen auf dem Neuhose. Ich muß hinaus, um es ihm selbst zu sagen, sonst thut sich der Mann, der Frau und Kinder hat, ein Leid an. Vorwärts, ihr Jungen, ihr müßt mit!"

Ich erinnere mich faum einer ergreifenberen Szene aus meinem

Leben. Der Schmied brach zusammen und zitterte am ganzen Körper wie Espensaub, als ihm der Pfarrer die traurige Begebenheit so schonend als möglich mitgeteilt hatte. "Ich kanns nicht ertragen," sagte er halbslaut. "Doch!" sagte der Pfarrer, "Ihr müßt! Bedenkt, Ihr habt Frau und Kinder! Aber Ihr sollt nicht hier bleiben, wo jeder mit Fingern auf Euch zeigen würde. Versprecht mir, nichts zu thun, dis ich mit Eurem Herrn geredet habe!" Der Schmied drückte ihm die Hand. Nach einer halben Stunde erschien der Pfarrer wieder. "Schmied," sagte er, hier könnt Ihr nicht bleiben. Man würde Euch täglich die Unthat Eures Vaters vorwersen. Ihr müßt mit Eurer Familie nach Amerika. Euer Herrt keuch als braven Mann. Er giebt Euch, was Ihr nötig habt, um Euch drüben zu etablieren. Geht hinein zu ihm. Es ist alles abgemacht. In acht Tagen schwimmt Ihr auf dem großen Wasser und fangt in Amerika ein neues Leben an. Gott besohlen! Kommt zu mir, ehe Ihr fortgeht!"

Von Grüningen aus führte unfer Weg nach Münzenberg, wo uns die dicke Wirtin mit Raffee regalierte, für welchen sie nie Bezahlung annahm, weil sie den Bater noch aus der Franzosenzeit her kannte, wo er als junger Doftor ein Militärspital im Rloster Arnsberg besorgte, in bessen Wirtschaft sie beschäftigt war. Die schöne Anna, wie sie genannt wurde, trug nach Landessitte eine Unzahl verschieden gefärbter und fein gefälteter, nur bis zum Anie reichender Röcke und himmelblaue Strümpfe mit roten Zwickeln und Liten und wenn sie sich auf ben Schemel feten wollte, schwankte fie erft einigemal die Rocke hin und her und fiel bann so auf ben Sit nieder, bag die Röcke rund umber hingen. wie eine Crinoline. Dann erzählte fie uns, wie ber Bater morgens in Arnsberg hoch zu Roß anzukommen pflegte, in dem Pförtner= hause gefrühstückt und sich umgekleidet habe und bann, mit einer großen Karbatsche bewaffnet, in das Spital gegangen sei, das wohl tausend Nervenfieberkranke beherbergt habe; wie er auf die oft unbändigen, in ber Rekonvalescenz befindlichen Russen, Die "Schnaps" verlangten, losgehauen habe, bis sie auf den Anieen Pardon! gerufen hatten und wie die franken Russen auf dem Bette gelegen hatten, zusammengefauert wie hunde und die Decke übergezogen und er bann einen Sieb auf den Anäuel gegeben hätte. Fuhr bann ber Kopf irgendwo heraus, so lebte ber Russe noch — bewegte sich aber nichts, so war er tot! In die Franzosen= Abteilung aber habe er die Karbatsche nicht mitgenommen; benn bas seien aar artige Leute gewesen und hatten immer Mademoiselle gesagt

und ihr die Hand geküßt, als wäre sie eine vornehme Dame, so daß sie sich fast geschämt hätte. Nach der Bisite aber habe der Bater ein Bad genommen und sei davon geritten wie der Sturmwind, so daß sie manchemal gesürchtet hätte, er werde den Hals brechen. Er sei aber immer glücklich davon gekommen, weit besser als die andern Ürzte, die im Spital selbst gewohnt hätten und die alle gestorben seien, mit Ausnahme eines einzigen. "Aber der," fügte sie hinzu, "konnte gar nicht sterben, denn er hieß Deiwel und war auch einer."

Der Bater hatte uns die Geschichte bestätigt, und uns gesagt, er habe nur aus hygienischen Gründen so gehandelt und schreibe seiner das maligen Lebensweise seine Erhaltung zu. Den Dr. Deibel aber kannten wir sehr wohl; er war ein gutmütiger, phlegmatischer Mann, Arzt in Gladenbach, und bei unserem Onkel wohlgelitten. Wir hüteten uns aber wohl, der dicken Wirtin ihren Glauben ausreden zu wollen.

Nach Gladenbach führte ber Weg durch wilbe Waldgegend, Die zuweilen nicht ohne geheimes Grauen durchmeffen wurde. In dem Gichwalde bei Krofdorf waren alle Wipfel der Bäume verdorrt, weil dort ber Sage nach ein entarteter Sohn seine Mutter erschlagen und die Leiche ben Schweinen vorgeworfen hatte, welche zur Eichelmaft in großen Berden zusammengetrieben wurden. Dort war auch unser Klavierlehrer Felfing, ein befannter Wilberer, einmal in großer Gefahr gewesen. Er hatte fich, mit einer Doppelflinte bewaffnet, von einem Schweinehirten betreten lassen, der zwei große, wilde Hunde hatte und gerne den Breis verdient hatte, welcher auf feinen Fang gesetzt war. Der Birt best ben erften Sund; Felfing läßt ihn herankommen und schießt ihn zusammen. "Aha!" ruft ber hirt, seine Schippe schwingend und mit bem zweiten Sunde heranftürmend, "jest hab' ich dich!" Felfing läßt auch den zweiten Sund herankommen und schießt ihn vor den Ropf, daß er überkollert. "Teufel," ruft ber Birt, ber bie Doppelflinten noch nicht fannte und barauf gerechnet hatte, daß Felfing nicht wieder laden könne, "Teufel! Schießt du zweimal, schießt du auch breimal!" "Du hättest ben Rerl sollen springen seben, Rarl," fagte Felfing, als er mir bei ber Rlavierstunde die Jagdgeschichte erzählte, "er warf die Beine in die Luft, wie ein angeschoffener Hirsch und als ich hinter ihm brein beim Laben lachte, schleuderte er die Schippe weg und hielt fich die beiden Ohren zu, um mein Lachen nicht mehr zu hören!"

Hinter dem Krofdorfer Walde kam die Subach, eine finstere Waldsichlucht, in welcher eine neuere Raubgeschichte gespielt hatte. Allmonatlich

wurden die in dem Hinterlande eingegangenen Staatsgelber auf einem Bostkarren, ben ein Gensbarm begleitete, nach Giegen spediert und von bort zur hauptstaatstaffe nach Darmftadt geleitet, von wo fie bann, aber in kleineren Sendungen verteilt, wieder den Rückweg nach der Provinz antraten. Ein alter Schäfer, Namens Geig, hatte mit feinen beiben Söhnen, seinen zwei Neffen und einem Better ben Bostwagen in ber Subach überfallen, den Postillon geknebelt und bas Gelb geraubt. Der Gensbarm hatte geschossen, stand aber im Verdachte, mit im Romplotte gemesen zu sein und nur blind geladen zu haben. Die ganze Bande Der Gensbarm erschoß sich, ber Better entkam auf wurde gefangen. rätselhafteste Beise; ber Schäfer Geiz mit seinen Söhnen und Neffen wurden enthauptet. Wir hatten die Erekution mit angesehen und ich muß gestehen, daß es uns einigermaßen grufelte, wenn wir burch bie Subach gingen. Um uns Mut einzuflößen, stimmten wir bann mit hellen Lauten bas Schinderhanneslied an, bas August Beder, ber rote August, von ben Beizen felbst gelernt hatte.

> Kann es etwas Schöner's geben Auf der ganzen, weiten Welt, Als ein lustig Räuberleben, Morden um das liebe Geld! Tag und Nacht herumzuschweisen, Werte Beute anzugreisen, Schießen, Hauen, Stechen tot — Ist das nicht ein schön' Stüd Brot?

Wenn wir an den Galgen gehen, Kommt uns fast das Lachen an, Wenn wir die dort oben sehen — Einmal müssen wir auch dran! Die da siegen in der Erden Bon den Würm' gefressen werden! Besser trocknen an der Luft, Als versaulen in der Gruft!

Das Leben an beiden Hauptorten unserer Ferienzüge war ein sehr verschiedenes. In Dauernheim, einem großen und reichen Dorse der Wetterau, herrschte die reine Idylle vor. Onkel Kolb bewirtschaftete ein großes Pfarrgut, das er erst später verpachtete, zu dessen Bestellung aber in meinen Knabenjahren die ganze Familie ihre Kräfte einsetze. Ein Gespann von zwei trefslichen Pferden, ein Ochsengespann, ein zahlreicher Viehstand, Hühnerhof und Taubenschlag, sowie die Besorgung großer Obsts

und Gemufegarten gaben einesteils Beschäftigung genug für alle, verbreiteten aber auch andernteils überall einen sichtlichen Anftrich von Fülle und felbit Uberfluß. Tante Nettchen und Tante Karoline nebit ihren drei Töchtern hatten übervoll mit dem Sauswesen und der Rüche gu thun; Die beiden Gohne beschäftigten fich, neben ihren Lehrstunden, mit ber Beforgung ber Acker und bes Biehftandes, sowie später mit ber Beauffichtigung ber Anechte. Mit Ausnahme ber Rleiber und Schuhe lieferte bas Saus Alles. Man hatte im Reller felbstgebrautes Bier und felbst= gebrannte Zwetschen- und Getreideschnäpse; Butter und Rafe wurden ebenso täglich hergestellt, wie in den betreffenden Zeiten bas geborrte Obst und die eingemachten Gemuje; jede Woche zweimal fam abends ber Bäcker, mit bem viel Schabernack getrieben wurde, und machte ben Teig in der Wohnstube an, der des andern Morgens zu trefflichem Sausbrote gebacken wurde. Da die Ferien um die großen Feste fielen, fo wurden ungeheure Quantitäten verschiedener Ruchen gebacken, deren Bereitung ftets alle Kräfte in Anspruch nahm. Streifereien in Feld und Bald. Besuche auf den benachbarten Dörfern, wo befreundete Familien von Pfarrern, Förftern und Arzten wohnten, füllten die übrige Zeit aus. Sehr häufig fanden im Sommer Familienzusammenfünfte in Dauern= heim ftatt, die oft so gablreich waren, daß man sich genötigt fah, nur die Respektspersonen in Betten zu logieren, bas Grunzeug aber, nach ben Geschlechtern getrennt, auf zwei Getreibeboben unterzubringen, wo man in der luftiaften Beije auf der Streu die Nacht zubrachte. Forftinfpettor Frang Pfaff von Jugenheim bei Darmftadt, ben mein Ontel Rolb erzogen hatte, war bann meistens mit von ber Partie und unter feiner Leitung war balb bas gange Dorf in beitere Laune gebracht. Die alteren Männer busten unfere Bater und Onfel, die Buben uns Jungen. Neben ber Landwirtschaft betrieben die meiften Bauern die Weberei und aar manchmal ftrectte ein ehrsamer Weber, wenn wir morgens mit dem Forftinspettor die Strafe hinabtollten, den Ropf aus dem Fenfter und fragte: "Franz, was wird heute Abend angestellt?" Man versammelte fich am Reierabend unter ber Dorflinde, die an dem Juge bes Sugels ftand. welcher das Pfarrhaus mit der Kirche fronte und harrte dort des Unftoges, ber von Oben gegeben wurde. Gines Abends follte Trintwaffer von einem vor dem Dorfe gelegenen Brunnen geholt werden. Franz Bfaff hatte fich mit meinem Bater verabrebet. Als wir unter ber Linde ankamen, die Mägde und Mädden mit Rrugen in ben Sanden, fprana

Frang auf ben Rücken meines Onfels Alexander, mein Bater auf ben

meines Onkels Edhard, die Bauern folgten ihrem Beispiele und so zog unter unauslöschlichem Gelächter der weiblichen Bevölkerung die ganze Männerschaft zu dem Brunnen, wo dann die Pferde gewechselt und in gleicher Weise der Heimweg angetreten wurde.

Ausgelassenheiten und luftige Streiche dieser Art schadeten nicht im mindesten dem Respekte, mit welchem Onkel Rolb und die Tanten von feiten ber Dörfler behandelt murben. Jeder wußte, daß er im Bfarr= hause guten Rat und thätige Hilfe fand. Der Onkel war zugleich Dorfrichter und oberfter Abministrator ber Gemeinde. Während ber ganzen Beit seines Wirkens gab Dauernheim ben Gerichten nichts zu schaffen. Der Pfarrer schlichtete als Schiedsrichter und man gab sich mit seinem Ausspruche zufrieden. Ich will zugeben, daß diese Rechtsprechung zuweilen nicht gang glatt abging. Gine junge Bäuerin tam, als wir am Kaffeetische versammelt sagen, weinend und wehklagend. "Was ist, Margret?" fragte Ontel Rolb. "Ach, Herr Pfarrer," schluchzte sie, "ich weiß zwar wohl, daß eine Frau Schläge haben muß, wenn sie gut werben foll, aber wie mich der Hannes behandelt hat, das ist doch zu arg!" und mit diesen Worten hob sie die Rocke auf und prafentierte dem Onkel die mit dicken, roten Striemen gezeichneten Teile. "Schon aut," sagte ber Onkel, indem er uns mit der Hand winkte, unserem Lachreize nicht freien Lauf zu lassen, "schon gut, Margret, sag' beinem Mann, er solle gleich herkommen!" Die Bäuerin ging ab. "Hammartins Hannikel\*)," sagte ber Onkel, "ist ein Flegel! Seine junge Frau so zuzurichten, nachbem er kaum ein paar Wochen verheiratet ift!" "Seine Frau," sagte bie Tante, "ist etwas schnell mit der Zunge bei der Hand — aber das ist in der That zu arg!" "Sag' ihr bas," meinte ber Onfel, "ich werbe bem Flegel unterbessen Mores lehren." Der Bauer tam, etwas gebrückt; ber Ontel nahm ihn zu einem Privatverhör in seine, im oberen Stocke gelegene Studierstube. Wir hörten einigen Wortwechsel, bann ging bie Thure auf, einige tüchtige Ohrfeigen erschallten und mit einem Tritte flog der Bauer kopfüber die Treppe hinab. Der Friede mar in dem Haushalte auf bas Gründlichste hergestellt.

Es war ein freundliches und fröhliches Leben mit den Bauern und deren Familien. Fast alle betrieben außer ihrer Landwirtschaft noch die Weberei; einige arbeiteten auf dem Pfarrgute in ständiger Weise, wosür

<sup>\*)</sup> Johann Martins Sohn Johann Nikolaus — so wurden nach alttestamentlicher Beise im Dorfe die männlichen Einwohner allgemein benannt. Bon Bielen habe ich nie die Familiennamen erfahren.

ihnen, außer ihrem Tagelohne, ein Stücken Land angewiesen wurde, bas fie regelmäßig mit Flachs bestellten. Wir fuhren mit ben Knechten auf das Land, arbeiteten mit ihnen, besonders in den Erntezeiten und hörten mit großem Vergnügen in den Rubepaufen die Erzählungen aus ben Rriegeszeiten, die fie durchgelebt hatten und beren Wiederfehr fie nicht ungern gesehen hatten. Da sei alles flott gegangen, unbesehen habe man ihnen ihre Produtte zu hohen Preisen abgekauft. Sie hatten allerlei Bolk gesehen. Franzosen und Breußen, Kroaten und Russen; oft waren die Truppen monatelang bei ihnen einguartiert. Die Frangosen hatten fie in ber besten Erinnerung; bas feien anstellige, flinke Rerlchen gewesen, mit wenigem zufrieden, wenn man ihnen nur ein freundliches Geficht ge= macht hätte; aber sonderbare Räuze! Da hätten sich, erzählte der Winde-Sannes, einmal zwei in einem Graben bis auf die Sofen ausgezogen, ein baumlanger Reiter mit einem langen Ballasch und ein fleiner Anirps mit einem furzen Infanteriefabel; ein dritter habe fommandiert und als der Reiter den Pallasch gehoben habe, hatte er geglaubt, er werde den Kleinen zu Rochstücken verhauen. Der fei aber unter dem Siebe durch= gesprungen und habe bem Langen seine Klinge in die Bruft gerannt, daß er umgefallen fei, wie ein Stud Solg! Aber fie feien hinter ben Weibsleuten hergewesen, wie toll und die hätten, zum großen Arger der jungen Burichen, nicht immer Rein! gesagt. Auch die Ruffen feien nicht übel gewesen, gutmutig und dienstfertig, aber fie hatten immer effen wollen und wenn fie aus dem Quartier gegangen feien, hatte man bas Sol3wert mit heißem Waffer abbrühen müffen wegen bes Ungeziefers. Deffen hätten die Kroaten und Rosaken auch genug gehabt, aber nebenbei hätten fie gestohlen, wie die Raten - nichts sei vor ihnen sicher gewesen. Die Breugen waren biefen Bauern formlich verhaßt; mit allen Untugenden ber andern hatten fie noch eine hochnafige Geringschätzung ihrer Wirte verbunden, die beständig tief verlett habe. Immer unzufrieden, hatten fie niemanden ein gutes Wort, einen freundlichen Blick gegönnt und ge= than, als feien fie die einzigen herren im Lande.

Dauernheim war uns von allen Ferienaufenthalten der liebste; aber Gladenbach hatte auch seine Borzüge. Es war dort das Getreibe einer kleinen Landstadt; Sit eines Landgerichtes, Steuerkommissariates und eines Forstamtes — also etwa ein Dutend Beamte nebst Ürzten, Apotheken und sonstigem Zubehör. Die Honoratioren versammelten sich Morgens bei dem Apotheker zu einem "vorzüglichen Schnäpschen" in einer Hinterstube, die mit lithographierten und schrecklich kolorierten Kräh-

winkeliaden geschmückt war. "Wie der Abmiral von Krähwinkel mit feinen Getreuen in die See fticht" - "Wie ber Landstand von Rrahwinkel eine Rede voll Feuer hält" u. f. w. Auf dem ersten Tableau fah man den Admiral mit einer Hellebarde in das Waffer stechen; auf bem zweiten zeigte sich ber Landstand in rednerischer Stellung mit einem brennenden Blatt Papier in der Hand. Dort wurde Stadt= und Staats= flatsch verhandelt; das große Wort in Kriegshändeln führte Dr. Zinsser, ein früherer Militarchirung, ein Freund meines Vaters, der alljährlich nach Gießen fam, um bort bas Doktoreramen zu machen, bann bei uns logierte, aber doch dreimal durchfiel, bevor es ihm gelang, endlich durchzudringen. Ich erinnere mich noch eines großen Aufruhrs unter ber Ge= sellschaft, als Zinffer bei Gelegenheit einer Diskuffion über die Belagerung ber Citabelle von Antwerpen behauptete, dieselbe muffe unter allen Umftänden fallen, weil sie nicht entsett werden könne. Die andern Burbenträger schwärmten alle für den Löwenmut Chasses - "Löwe hin. Löwe ber," fagte Zinffer, "wenn er nichts zu freffen hat und feine Söhle ihm auf den Kopf fällt, so ist der Löwe fertig! Wollt ihr wetten?" wettete, Zinsser gewann und seit jener Zeit war er unbestrittene Autorität in allen strategischen Fragen. — Für meine Tante Lenchen war Zinsser ein stets bereiter Selfer. Wollte sie uns aus irgend einem Grunde aus bem Hause haben, so sagte sie unbefangen: "Dr. Binffer hat eben anfragen laffen, ob ihr mit ihm ausfahren wolltet?" Wir rannten sogleich hinüber und der verschmitte Doktor schwindelte uns allerlei vor und brachte uns dahin, daß wir ftundenlang auf der Bank vor seinem Saufe auf den Wagen warteten, während er durch die Hinterthure entschlüpfte und seinen Geschäften nachaina.

Gegenüber wohnte der Aftuar, der bei jeder Gelegenheit zu sagen pflegte: "Das ist ein Elend!" Abends kamen der Doktor und der Onkel mit dem Aktuar aus dem Kasino, einer rauchigen Bierstube mit schreckslicher Luft und noch schrecklicherem Getränke. An der Hausthüre des Onkels wünschte man sich gute Nacht. Nach einiger Zeit öffnete der Onkel das Fenster und schrie: "Aktuar! Aktuar!" Jener, in Zipfelmütze und Nachthemd, öffnete ebenfalls und rief: "Was giebt's?" — "Der Kaiser Franz ist auch gestorben!" — "Das ist ein Elend!" rief der Aktuar zornig und schloß das Fenster, während der Onkel erheitert zu Bette ging. Lange Jahre nach dem Tode des Kaisers Franz spielte das Stück noch immer.

Unmittelbarer Nachbar des Onkels war ein Förster Kuhn, ein durch

feine Robeit berüchtigter Gefelle, ber in väterlicher Bartlichfeit seine eine Tochter ben "Krautfopf", die andere ben "Rohlrabifopf" nannte. Die beiden Nachbarn hatten beständigen Sader: ber Förfter fing des Ontels Raten in Schlingen, ber Ontel bes Forfters Bienen in Negen ober ichof nach seinen Sunden, wenn fie auf sein Gebiet tamen. Dies war dem Förfter um fo unangenehmer, als er formlicher Stlave feiner Sunde war. Auf der Jagd ichleppte er beständig zwei Dachsel im Buchsenrangen mit, die an geeigneter Stelle losgelaffen wurden. Man hörte die Dachfel Laut geben und folgte. Plöglich ward es stille und dann folgte ein langgezogenes Geheul. Run geriet Ruhn außer fich, warf die Müte zur Erde und trampelte auf ihr herum, fluchte wie ein Beibe, schwur, bag er die Racker zu Rochstücken verhauen werde u. f. w. Aber fein Fluchen. Rufen und Bfeifen half - die Dächsel heulten auf einer benachbarten Endlich machte fich Ruhn auf, trollte fluchend hinüber und brachte die Dächsel im Büchsenrangen zurück. Die schlauen Tiere hatten die Gewohnheit angenommen, fich von ihrem herrn tragen zu laffen, fobalb fie die Spur bes Safen verloren hatten und blieben fo lange heulend auf dem Plate figen, bis er fie abholte.

In dem Revier um Glabenbach hatte Ruhn nur einen einzigen Safen übrig gelaffen, ben er ben "ichelen Saas" nannte. "Rarl," fagte er zu mir an einer Walbecke, "jest wird gleich ber schele haas heraus= fommen und an dir vorbeilaufen. Dag du mir nicht auf ihn schießt, sonst hast bu's mit mir zu thun! Ich habe ihm vor ein paar Jahren ein Auge ausgeschoffen und seit ber Zeit hat er vor lauter Angst eine folche Diarrhoe bekommen, daß er gang mager geworden ift und nur mehr Saut und Knochen hat. Er ware gah, wie Wagenleder. Ich spare ihn für den Großherzog, wenn der einmal hierher fommen follte, um eine Sofjagd zu halten. Er hat in allen feinen Barten feinen folden Brachtferl und wenn er ihn schießt, so kann sich ber Oberjägermeister hernach ein paar Bahne an ihm ausbeißen, zum Dank bafür, bag ich noch immer Unterförster bin. Ich wollte, ber schele Saas stedte ihm schon in ber Gurgel." Aber ber Großherzog tam nicht und ber "schele Saas" überlebte noch Ruhn's Benfionierung. Gin angeschoffener Sirich hatte diesen überfallen, zu Boden geworfen und ihm die Augenzinke des Geweiße zwischen die Rippen gebohrt, während er ihm mit der Rase bas Bruftbein eindrückte. Ruhn fiechte noch lange, aber ber Sirich hatte ihn dienstuntauglich gemacht. Er schwur bei allen Teufeln, berfelbe habe in bem Augenblicke, wo er ihn niederbohrte, genau dieselbe Frate gemacht,

wie der unterdessen selig verstorbene Oberjägermeister, wenn er ihm die Beförderung abschlug. Er war fest überzeugt, derselbe sei nach seinem Tode in den Hirsch gefahren, nur um ihm ein Leid anthun zu können.

Dem Ontel schräg gegenüber wohnte in einem kleinen Säuschen mit fehr niedrigen Stuben ber Revierförfter Benator, ein übermäßig langer Mann mit einer großen Rase, auf beren Rücken sich eine Grube befand, aus welcher drei Haare hervorgewachsen waren, die man "des Revierförsters Tannen" nannte. Für die Vorherbestimmung des Wetters galten die Tannen mehr als das beste Barometer. Standen sie aufrecht, so gab es gut Wetter; frümmten sie sich, so war mit Sicherheit Regen zu erwarten. Benator war ber gutmütigste Mensch von ber Welt; rief man vor dem Kenster, so streckte er den Kopf aus dem oberen Flügel und beugte ihn lächelnd vor, um die drei Tannen zu zeigen. Er nahm uns gerne auf seinen Dienstgängen mit, lehrte uns Riebige und Moor= schnepfen schießen, was seiner Ansicht nach die Grundlage jeder Erziehung Ich habe ihn nur einmal zornig gesehen. Die Oberforst= birektion in Darmstadt hatte beschlossen, daß die Revierförster besondere Dienstschränke für ihre Alten haben sollten und um eine, damals sehr beliebte Gleichförmigkeit zu erzielen, hatte sie die Dienstschränke in Darmstadt anfertigen lassen und jedem Förster einen solchen Schrank zugeschickt. Run waren diese Modelle nach den Zimmern der Oberforstdirektion be-Benator mar außer sich, als das Ungetum vor seinem Sause abgeladen wurde. "Aften?" schrie er, "meine Bäume sind meine Aften!" Der Schrank war wenigstens um einen Fuß zu hoch und ließ sich nirgends anbringen. Benator machte einen bissigen Bericht an die Oberforstbirektion, worin er um die Erlaubnis bat, den Dienstschrank als Pferdestall benuten zu burfen; er wolle auf seine Rosten ein Schieferbach barauf anbringen lassen. Er bekam einen Rüffel und ein Oberforstrat wurde beauftragt, einen Augenschein vorzunehmen. Dieser kam mit Extrapost gefahren, ging mit Benator, bessen Jugendfreund er war, auf die Jagd und berichtete bann, nachdem der Augenschein einige hundert Gulben gekoftet hatte, der Oberforstdirektion, Benator habe ganz recht und er muffe der hohen Direktion überlaffen, zu entscheiden, ob fie dem Revier= förster Benator eine Dienstwohnung bauen lassen wolle, hoch genug, um den Dienstschrank darin unterbringen zu können, oder ob sie demselben ausnahmsweise und ohne Prajudiz für fernere Falle in Berücksichtigung ber besonderen Verhältnisse gestatten wolle, den Dienstichrank in entsprechender Weise zu verkurzen. Ich glaube, die hohe Oberforstdirektion

entschloß sich für eine neue Dienstwohnung, bin aber bessen nicht ganz sicher, benn als ich Benator zum letzenmale besuchte, stand ber Dienst= schrank noch immer in seiner ganzen Größe in der Wagenremise.

Ein armes Land, Diefes heffische Sinterland! Dbe Schieferberge mit bunnen Walbfleden, Moore und Beiden, magere Felder und Wiesen! Die und da Gifenhütten, sonft aber nur Schiefergruben, die mit engen Mündungen gen himmel gahnen, in die Tiefe fich mehr und mehr erweitern und ichließlich voll Baffer laufen, jo daß der Boben mit fleinen, runden Löchern befat scheint an vielen Stellen. Säufig tommen Unglücksfälle vor, denn erft, wenn jemand in einer folchen "Raute" ertrunfen ift, umgiebt man fie mit einer Behre. Die Bewohner meift arm und in elender Beise fich behelfend. Tante Lenchen hatte an einem, auf die Straße gehenden Genfter ein Schieberchen anbringen laffen, hinter welchem fie an jedem Morgen auf einem Brettchen eine bestimmte Angahl von Bellern aufreihte. Die vorübergebenden Urmen nahmen ftillschweigend einen Seller, lüpften ben Sut zum Danke und gingen weiter. Wenn Die Heller verausgabt waren, ichloß die Tante den Schieber. Niemand hatte mehr als einen Seller genommen - man hatte bas für einen Diebstahl gehalten. Aber Holzfrevel war fein Diebstahl und Jagdfrevel auch nicht. Die Strafen für Holzfrevel mußten burch Arbeiten im Balbe an Wegen und Kulturen abverdient werden. Aber Benator war nach= "Wie follen benn die armen Leute burch ben harten Winter fommen," fagte er, "wenn fie nicht Solz freveln. Raufen fonnen fie es nicht und Schiefer, die fie gur Genüge haben, brennen nicht. Wenn mir die Oberforstdireftion nicht von Zeit zu Zeit einen Sattischerif schickte, ließe ich nur diejenigen abfassen, die Solz stehlen, um es zu verfaufen! Die find Diebe - die andern nicht! Aber was wiffen die herren in Darmstadt von den armen Leuten im Sinterlande, wo Juchs und Safe fich aute Nacht wünschen?"

Schritt für Schritt ging es weiter auf dem Wege der Weisheit und Tugend von einer Bank des Gymnasiums auf die andere, von einem Jahre in das andere, dem ersehnten Ziese der Maturität entgegen. Scheindar bekümmerten sich die Eltern durchaus nicht um unsere geistige Ausbildung; Rlagen über die Lehrer wurden nicht angenommen, Hilfe bei den Arbeiten nicht geleistet — "Hilf dir selber!" war das Motto. Man hielt uns nie von unseren Streifereien, Liebhabereien und Raufereien ab — wenn wir aber dabei unsere Arbeit versäumt hatten, Strafarbeiten

leisten, im Karzer sitzen mußten, so hieß es: "Geschieht dir recht! Erst arbeiten, dann spazieren gehen!" Später wurden wir freilich inne, daß Bater und Mutter unseren Fortschritten ausmerksam folgten und der Vater namentlich manche Unterredung darüber mit den Lehrern gehabt haben mußte — aber dies geschah, ohne daß wir davon direkte Kenntnis erhielten.

Umsomehr fühlten wir die Sorge um anderweitige Ausbildung. Musik wurde früh angefangen; ich brachte es am Rlavier bis zu der Duverture des "Ralif von Bagdad", wenn ich nicht irre, von Boielbieu, wurde aber dann davon disvensiert, weil mich das Fingern in nervose Aufregung brachte und ber Bater einsah, daß meine intensive Beschäftigung mit Raupen und Schmetterlingen zur Entwicklung meiner positiven Beobachtungsfähigkeit weit vorteilhafter fei. Meine Brüder und Schwestern waren bagegen alle musikalisch; mein Bruder Emil brachte es am weitesten, er wurde Virtuos auf dem Alavier, lernte ohne Lehrer Hauthois und andere Blasinstrumente, durch die er später im Theaterorchester von Bern aushalf und komponierte manche schöne Stude; Bruder Abolf ließ bas Rlavier zu Gunften des Waldhorns; Guftav befleißigte fich neben dem Rlavier auf dem Viccolo. Meine Schwester Mathilde hatte eine schöne Stimme, fo daß ber Bater später zuweilen baran bachte, fie zur Sängerin ausbilden zu laffen; Sophie spielte trefflich Rlavier. Luise nicht minder. und meine jüngste Schwester Auguste gab später Rlavier- und Gesangunterricht. So klimperte, tutete und trillerte es beständig im ganzen Hause mahrend ber Freistunden, hüben und drüben im Bau. Die Mutter war eine große Freundin bes Tanzes; "tommt, Kinder," hieß es öfter, "tanzen wir einmal!" Der Bater folgte mit Interesse ben Fechtübungen im hofe, lehrte uns "ftogen" mit dem Fleuret, worin er als Student in Würzburg Meister geworden war, und schaute den Turnübungen zu, in welchen ich von ihm das Zeugnis erhielt: "Stark in der Theorie, aber schwach in der Praxis." Das Baden im Sommer, das Schlitt= schuhlaufen im Winter war uns ohne Ginschränkung gestattet. Professor Balfer und mein Later waren die besten Kenner der Eisbahn auf der Lahn, die fast in jedem Winter so zufror, daß man bis zu der eine Stunde entfernten Badenburg, ja bis nach Marburg gelangen konnte. Es organisierten fich große Schlittenpartien, wobei die Damen auf mit Läufen versehenen Stühlen ober Seffeln sagen und von den Schlittschuhläufern geschoben wurden. Schlittschuhlaufen für Damen wurde für höchst unanständig gehalten; ich erinnere mich einer kleinen, netten Hollanderin, die fast noch ein Kind war und ein wahres Entsetzen

erregte, als sie mit Schlittschuhen erschien und mit uns an Schnelligkeit wetteiserte.

Es gehörte eine genaue Renntnis bes Stromlaufes bagu, um bie jogenannten "Rlänge" zu vermeiben - feichte Stellen, wo nur eine bunne, aber fpiegelglatte Gisbede fich bilbete, die fast unfehlbar beim Betreten einbrach. Eines Tages führte Professor Balser ben Zug und bog bei einem folchen Klange rechts ab auf holpriges Eis. Ihm folgte ber Familienschlitten, mit feinen beiden Tochtern besetzt und von zwei Stubenten gestoßen. Durch bas spiegelglatte Eis verführt, bogen biefe ab und unmittelbar lagen Mädchen und Studenten im Waffer. Sie wurden fofort herausgezogen und mit Sturmeseile von ben gewandteften Läufern zur Badenburg geführt, wo wir bei unserer Ankunft die Verunglückten schon im Bette fanden, reichlich schwigend. Tags barauf führte mein Bater, hielt ben guten Weg ein, aber trot feiner Warnung rannte ein junger Mann, ber eine etwas ältere Dame führte, gerabe auf bas Loch 311. Er fiel mit bem Schlitten binein, Die Dame aber erhielt einen folchen Schwung, daß fie, auf dem Gife figend, bis an das gegenüber= ftehende Ufer geschleudert wurde, wo sie in dem Röhricht aufgehalten wurde. Run war guter Rat teuer! Drüben faß die Dame in ben Röhren, laut jammernd und um Silfe schreiend; im Wasser strampelte ber Student, ber vergebens versuchte, wieder auf bas Gis zu fommen, das immer wieder unter ihm einbrach, und niemand wagte, den Klang zu überschreiten. Dem Studenten war balb burch ein zugeworfenes Seil geholfen, aber die Dame konnte aus ihrer fatalen Situation nur auf einem weiten Umwege erlöft werden.

Es herrschten damals Zichokke'sche Erziehungsgrundsäte. Jeder von uns sollte ein Handwerk lernen. Mein Vater hatte große technische Fertigkeit, aber durchaus keinen Kunstgeschmack. Er betrieb mit Leidensschaft, die in sein hohes Alker, die Fertigung von eingelegten Strohsarbeiten. Onkel Kolb reservierte besonders schöne Weizens und Roggenshalme, die grün, vor dem Blühen, geschnitten und sorgsam getrocknet wurden. Nachdem sie gespalten und teilweise gefärbt waren, wurden sie sein säuberlich auf steises Papier geklebt und dann verschiedene Figuren ausgeschnitten, womit Nähtischen und Spiegelrahmen belegt wurden. Das Geschenk eines solchen Möbels erschien als die höchste Gunst, die der Vater erwies, und in der That haben diese Arbeiten ein eigentümsliches und reiches Gepräge. Der Vater sühlte nur zu gut, daß ihm die Kunst des Zeichnens abging, und er wollte, daß wir neben dem Hands

werf uns dieselbe aneignen sollten. Aber wie dazu kommen in einem Reste, das keinen einzigen Menschen aufzuweisen hatte, welcher Unterricht hätte erteilen können? Der Bater kaufte Borlagen, Bilberbogen zum Kolorieren, und nun arbeiteten Bleistift und Farbenkasten um die Wette.

Ich wurde zu einem Tischler, Emil zu einem Mefferschmied in die Lehre gethan - ich brachte es bis zur Fertigung eines Spudfastchens, Emil zu berjenigen von stählernen Fingerringen, auf die wir fehr stolz waren, bis sie durch ben Schweiß verrosteten und unansehnlich wurden. Meister Röhler schrieb mir einen Lehrbrief, und die Mutter hatte wenigftens ben Gewinnft bavon, daß fie uns bei ihren häufigen "Gemutsveränderungen", wie man das Umstellen der Möbel nannte, als Sausfnechte benugen konnte. Der Bater war in diesem Bunkte sehr konser= vativ und litt nicht, baf in seiner Stube irgend etwas verändert wurde. Die Mutter bagegen liebte ben Wechsel; es war fein Zimmer im Hause, bas nicht abwechselnd als Schlaf-, Eß- ober Wohnstube benutt wurde. In dieser Beziehung war eine Außerung von mir sprichwörtlich in ber Familie geworden. Wir erhielten eines Tages, als wir schon in Bern wohnten und fräftige junge Leute waren, den Befehl, einen großen Schrank aus dem obersten Stockwerke in das untere zu bringen. wir mit Aufwand aller unserer Rräfte das Ungetum nach stundenlanger Arbeit über die enge Bendeltreppe hinabgeschrotet hatten, rief ich hinauf: "Mutterchen! Sollen wir ben Schrant jest auch gleich wieder hinaufbringen?" Der Bater wollte vor Lachen berften, und wenn später die Mutter ben Blan einer neuen Gemütsveränderung porbrachte, saate er nur freundlich lächelnd: "Man kann bann bei ber Gelegenheit auch ben Schrant wieder hinaufbringen!"

Je größer wir wurden, besto weiter behnte sich auch der Raum unserer Ferienreisen aus. Der Großvater war nach seiner Pensionierung von Friedberg zuerst nach Darmstadt, dann sechs Stunden weiter nach Heppenheim gezogen, wo sein anderer Schwiegersohn, Küchler, Direktor der Mauth war. Als ich etwa zwölf und mein Bruder Emil neun Jahre alt war, wurde uns beim Beginn der Ferien ein Laufzettel einzehändigt, mit Angabe der Verwandten und Freunde, bei denen wir "die Hack unterstellen" konnten und die so zottelten wir denn nach Friedberg, Franksurt, Darmstadt, Mainz, Worms, überall gut aufgenommen, verpslegt und öster auch beschenkt, um endlich in Heppenheim bei dem Großvater und dem Onkel Küchler einzusalen und mit diesem

letteren in der Bergftraße herumzuwandeln oder noch lieber, zu fahren, denn er hielt zwei treffliche Dienstpferde. Eines Tages saßen wir draußen auf dem Zollamt, als ein halbes Dutend uns bekannter Studenten von Gießen des Weges kamen. "Wollt ihr mit nach Heidelberg, ihr Jungen?" — "Warum nicht?" Der Onkel giebt seine Zustimmung; ein Douanier wird abgeschiekt, um unsere Ranzen bei der Großmutter zu holen; der Onkel läßt anspannen und fährt die ganze Gesellschaft etwa die Hälfte des Weges, um die verlorene Zeit einzubringen. Wir marschierten mit den Studenten weiter, die dei Schrießheim die Absicht kund gaben, das Schloß zu besichtigen, ohne Zweisel um uns sos zu werden. Wir sollten nur einstweisen langsam nach Heidelberg weitersgehen; sie würden uns schon einholen.

Wir waren schon öfter mit dem Onkel zu Wagen in Heidelberg gewesen und hatten dann im "Waldhorn" vor der Stadt eingestellt. Wir sahen die Studenten nicht mehr und werden im Waldhorn abgewiesen — man logiere nicht dort. Wir gehen in den "Prinz Karl", damals das erste Gasthaus, essen zu Nacht, schlasen und beschließen am andern Morgen nach Besichtigung des Schlosses, nach Mannheim zu gehen, wo wir den alten Izstein besuchen sollten. Ich bezahle und sage dann zu meismem Bruder, während wir auf der Chausse nach Mannheim weiter wandeln: "Emil! Von jest an mußt du zahlen, ich habe nur noch zwanzig Kreuzer." "Ich habe mein Geld der Großmutter zum Aussched gegeben," antwortete dieser ruhig. Wir halten Rat. Mannheim war weit näher, als Heppenheim — es wird also beschlossen, nach Mannheim zu gehen. Wir tressen dort etwa um Mittagszeit ein, fragen uns in dieser langweiligsten aller Städte nach dem alten Izstein durch und erhalten, statt eines erwarteten Mittagessens zur Beruhigung unserer knurrenden

Das Herz wollte uns brechen. Wir setzen uns auf die Haustreppe, weinen, schluchzen und heulen endlich wie die Schloßhunde. Eine Frau kommt heran; wir klagen ihr auf Befragen unser Leid, Onkel Itztein sei verreist und wir wüßten nicht, was anfangen. "Wieso ist er denn euer Onkel." sagt die Frau. Das war freilich eine verworrene Geschichte. Itztein wurde Onkel genannt, weil er der Onkel eines Fräuleins von Lasaulx war, mit welchem sich der Bruder meiner Mutter, Karl Follen, verlobt hatte, ehe er nach der Schweiz und später nach Amerika flüchten mußte. Das Verhältnis hatte sich gelöst, aber Anna von Lasaulx war

Magen, die troftlose Ausfunft, berfelbe sei nach feinem Landgute Sall=

garten bei Johannisberg abgereift.

bem Manne ihrer Liebe treu geblieben, hatte uns mehrmals besucht und unter Thränen geliebkoft, so daß sie gewissermaßen als Glieb der Familie betrachtet wurde. Ob die Frau, die uns anredete, aus unseren verworsrenen Angaben klar wurde, weiß ich nicht, möchte es auch sehr bezweiseln; sie sah aber doch ein, daß wir nicht gerade Bagabunden seien. "Der Hosgerichtsrat, euer Onkel," sagte sie endlich, "ist freilich sort, aber ich will euch zu seinem Schwiegersohne, dem Prosessor Eisenlohr führen, der ist noch hier."

Eisenlohr war damals Professor der Physik am Lyceum in Mannheim und einer der liebenswürdigften Männer, den ich je kennen lernte. Bis zu seinem in hohem Alter erfolgten Tobe bin ich mit dem alten Geheimrat, der alljährlich in die Schweiz tam, in Freundschaft verbunden geblieben. Er hatte große Freude an uns und behielt uns eine ganze Woche bei sich. "Solche Jungen lob' ich mir," sagte er, "die ihre Ferien nicht zu Hause versimpeln, sondern ein Loch in die Welt rennen! Euren Bater kenne ich, aber eure Mutter mocht' ich fussen bafur, daß sie euch jungen Füllen den Zügel auf den Hals wirft und euch herumspringen läßt nach eurem Gefallen, ohne zu befürchten, daß ihr irgendwo ein Bein brechen könntet! Rannst du fechten?" wandte er sich zu mir, als er sah, daß ich ein hölzernes Rapier, das sein Sohn, mit dem er gerade Übungen machte, in der Hand hielt, fritisch betrachtete. "Ich weiß nicht," ant= worte ich lächelnd. "Nun, so probier's einmal!" Da ich schon viel mit ben Studenten in unserem Sofe gefochten hatte und er mir gegenüber nicht auf ber hut war, so gelang es mir, ihn auf die Wange zu treffen. "Schlaupeter!" rief er, sich die Backe reibend, "mit dir ist nicht gut Rirschen effen, wie ich sehe! Du wirfft mit ben Steinen! Aber es ge= schieht mir recht und bu bift ein braver Junge, daß bu bich beiner haut wehrst! Kommt, ihr werdet Hunger haben!" — Gisenlohr führte uns überall herum, beschäftigte uns, machte uns physitalische Experimente vor und geleitete uns endlich nach Schwehingen, wo der alte Gartendirektor Reiher uns eine Nacht über behielt und alle Wunder des Gartens zeigte, ja sogar die großen Wasser für uns springen ließ.

Der Tag unserer Abreise war gekommen. Eisenlohr hatte uns ansgekündigt, er gehe mit seinem Knaben ebenfalls nach Hallgarten, wo seine Frau schon weilte und hatte uns den Weg von Mannheim nach Heppensheim über Lorsch gründlich vordemonstriert. Wir hatten nicht gewagt, ihm unsere Armut einzugestehen und hielten nun beim Schlasengehen gründliche Beratung über unsere Lage. "Wir müssen der Wagd ein

Trinfgeld geben," fagte Emil, "bie Mutter hat es mir noch expreß ge= fagt, als wir fortgingen!" - "Aber wir haben nur noch zwanzig Kreuger," erwiderte ich, und von Mannheim nach Seppenheim find fieben Stunden! "Wenn wir nun unterwegs hungrig und durftig werben, was fangen wir bann an?" Endlich wurde beschloffen, morgens fruh aufzufteben und den Augenblick abzupaffen, wo die Magd die Sausthure öffne, um Baffer an bem benachbarten Brunnen zu holen. Dann wollten wir, ohne Abschied zu nehmen, hinausschlüpfen und den Weg unter die Füße nehmen. Wir führten biefen abenteuerlichen Entschluß wirklich aus. gelangten, ohne gesehen zu werben, burch die Stadt über die Recfarbrücke und famen richtig abends, erschöpft und hungrig, mit unsern zwanzig Kreuzern in Seppenheim an, da wir unterwegs nicht gewagt hatten, einzukehren und uns mit weißen Rüben begnügt hatten, welche wir auf dem Felbe ausriffen. Wir fanden alle Berwandte in großer Aufregung, benn die Studenten waren von ihrer Sprittour nach Beidelberg gurudgefommen und hatten auf Befragen gestanden, daß fie uns in der Nahe diefer Stadt verloren hatten. Die Douaniers, welche ber Onfel überall an die Grenze gesandt hatte, um Nachrichten einzuholen, waren unverrichteter Sache gurudgefehrt; in Beibelberg, wohin Ontel Rüchler gefahren mar. wußte man nichts von uns und schließlich hatte man gerade in Gießen bei unferen Eltern angefragt, als wir anlangten. Ginige Tage fpater fam die Antwort meines Baters: "Seid ohne Sorge, wie wir es find. Unfraut vergeht nicht. Sie werden fich schon wieber einstellen!"

Wenn unsere Ferien beneidenswert glückliche Wochen, und Sonnund Feiertage, nebst den Freistunden, meist fröhliche Augenblicke waren,
so kann ich nicht das Gleiche von dem Gymnasium sagen, in dem ich
acht Jahre, vielleicht sogar neun, zubrachte. Es war die täglich erneute
Dual des Einpfropsens von Kenntnissen, die jeder sich beeilte, mit Verwünschungen abzuwersen, sobald er der Anstalt entronnen war. Man
kann wohl sagen, daß der ganze Unterricht in dem "Pinh", wie das
Gymnassium genannt wurde, sich nur auf Latein und Griechisch beschränkte.
Deutsch, Französisch, Geschichte, Geographie und Mathematik wurden nur
als bedauerliches Nebenwerk angesehen, dessen Unterricht von Lehrern
besorgt wurde, die weder Geschmack daran, noch Kenntnis in den einzelnen Fächern hatten, aber nach dem Wahlspruch: "Docendo discimus"
sich diese Disziplinen zuteilen ließen, um einen kärzlichen Begriff davon
zu erhalten und ihre allerdings schmale Besoldung zu vermehren. In
ben unteren Klassen Lernen von Vokabeln, von Sähen, von Verslein,

welche die grammatischen Regeln enthielten; in den höheren das trockenste Philologentum, das Barianten einveitschte und fogar verlangte, daß wir die Rummer des in der vatikanischen oder Bariser Bibliothek vorhandenen Rober wissen sollten, in welchem diese ober jene Lesart sich befand. Der ganze Charakter biefes Unterrichts geht aus ben, meinem Gebächtnis unauslöschlich eingeprägten Worten hervor, mit welchen einer unserer Qualgeister, Dr. Bolder, in Sekunda uns ankundigte, daß er das Griechische übernommen habe. "Also ich habe bas Griechische, ihr Jungen," sagte er, "nun sollt ihr mir aber auswendig lernen, bis ihr schwarz werbet!" Bon Naturwissenschaften feine Spur; nur in bem letten Semefter murbe eine fogenannte Physit einstündig gelehrt, die aus possenhaften Experimenten bestand. Kann man sich vorstellen, daß einer biefer Philologen mir. als ich in Brima war, ben gang ernfthaften Borschlag machte, ich solle mit ihm Plinius' Naturgeschichte übersetzen; er werde das Philologische, ich solle das Naturgeschichtliche übernehmen? Der Mann glaubte, weil ich eine Schmetterlingssammlung habe, sei ich aller zoologischen Weisheit voll! Als ich ganz aufgebläht von diesem Borschlage, meinem Bater zu Hause die Kunde brachte, lachte derselbe zuerst aus vollem Halse, wurde aber dann zornig und sagte: "Dummer Junge! Sage beinem Dr. Winkler, er sei ein Rindvieh! Du kennst einige Raupen und die Namen von ein paar hundert Schmetterlings= arten und nun meint dieser Esel, du wüßtest etwas von Naturgeschichte!" Wie es mit dem Deutschen bestellt war, mag folgender Vorfall beweisen. Wir sollten in Sekunda jeden Monat einen deutschen Aufsatz machen. Ich werde außer der Reihe aufgerufen und hatte natürlich keinen Auffat Ich nehme ganz ernsthaft einige Blätter leeres Papier und gemacht. lefe einen nicht geschriebenen Auffat herunter - bas tollste Zeug burcheinander, wie es mir in den Kopf tam. Der gelehrte Dottor mertte nicht. baß ein vierzehnjähriger Schlingel ihn auf diese Beise mit Reminiszenzen aus Ritter= und Räuber=Romanen, die damals unsere Lektüre bildeten, zum höchsten Ergöten ber ganzen Klasse hänselte! Aber es war begreiflich von einem Menschen, ber uns als unerreichbares Muster folgende Übersetzung der bekannten Horaz'schen Dbe gab: "Mäcenas. Sproß uralter Könige, bu mein Schutz und füße Lierde mir!"

Das Ihmnasium von Gießen war als das schlechtefte im ganzen Lande anerkannt; aber aus dem Umstande, daß es doch viele Männer geliefert hat, welche sich einen Namen gemacht haben, zog einer meiner Bekannten den Schluß, eine Lehranstalt sei umso besser, je schlechter sie sei!

War es ein Wunder, daß bei dieser Lehrmethode und solchen Lehrern, wie ich sie sogleich näher schildern werde, die ganze Gymnasialzeit nur ein erbitterter kleiner Krieg zwischen Lehrern und Schülern war, in welchem von Seite der Lehrer in den unteren Klassen die Ohrseige und der Haselstock, in den höheren Klassen das Karzer die Verteidigungs-mittel waren, während wir auf nichts anderes sannen, als unsern Tyrannen jeden nur erdenklichen Schabernack zu spielen? Iede Strafrede, jede Szene, jede Untersuchung war ja eine kostbare Zeit, dem Woloch Unterricht abgewonnen, und wenn es uns gelungen war, eine ganze Stunde so zu vertrödeln, daß der Lehrer vor Zorn zitternd von dannen ging, so jubelten wir, als hätten wir eine Schlacht gewonnen.

Un ber Spipe bes gangen Gymnasiums ftand als Babagogiarch, wie schon bemerkt, Professor Hillebrand, zugleich Lehrer der Philosophie an ber Universität, eine fein besaitete Natur, beliebt bei ben Studenten, liebenswürdig im Umgange und im Rreife feiner gablreichen Familie, bem man wohl ansah, daß ihm sein Amt als Schulmonarch eine Laft war, die er gewiß nur aus finanziellen Gründen übernommen hatte. Er gab nur in bem oberften Jahresturfe einige wenige Stunden über einen griechischen Redner ober Tragifer, die schon aus dem Grunde nicht den mindesten Erfolg hatten, weil uns Sillebrand wie gebildete Menschen behandelte, worauf wir nicht den mindeften Anspruch machen konnten. Sillebrand tonnte über Dinge außer fich geraten, die für uns feine Bebeutung hatten; ein falscher Accent, ein schlecht fandierter Bers trieben ihm den Anaftschweiß aus. Er strampelte bann mit Sänden und Füßen und wenn er zehnmal hintereinander im höchsten Affekt gerufen hatte: "Sie Barbar! Sie Bootier!" fo glaubte er die außerfte Grenze ber Disziplin erreicht, wenn nicht überschritten zu haben. Uns, die wir an Rarger, Strafarbeiten, Auswendiglernen und ähnliche Dinge gewöhnt waren, machten diese Ausbrüche nicht den mindesten Gindruck, fie amufierten uns im Gegenteile und erft fpater lernten wir ben humanen Beift bes Mannes schätzen, beffen afthetische Natur offenbar ebenfo burch bas Lehrerkollegium, wie durch die ihm untergebene Bubenrotte beständig empfindlich beleidigt wurde. Bei Konflitten, über die er zu entscheiden hatte, neigte er fich mehr den Schülern zu, beren Erzesse er namentlich bann entschuldigte, wenn fie eine Aufbäumung gegen Bedanterie oder robe Bewalt bethätigten. Aber er erschien nur im äußerften Rotfalle auf der Bildfläche, fonft ließ er die Sachen geben, wie fie gingen, zufrieden, wenn er nicht in seinen philosophischen und litterarischen Studium gestört murbe.

Brimarius mar der Lehrer der Geschichte und Geographie, Professor Rlein, feiner frummen Beine wegen "ber alte Dachs" genannt. herzensauter Mann, aber ein schrecklicher Lehrer. Roch in Brima mußten wir ben "fleinen Bredow" mit seinen memorialistisch eingerichteten Bahlen (Solon 666: Alexander 333: Karl ber Große 800) auswendig lernen, um uns für das Maturitätseramen wenigstens etwas in den Kopf zu bringen, benn mahrend bes Semesters hatte ber "alte Dachs" seine gange Beit bamit zugebracht, ben Bebftuhl aufzuschlagen, von einer Stunde zur andern die Verbindungsfäben zu spinnen, wie er sich ausdrückte, und uns, trot feiner Gutmutiafeit, auf die unbarmberziafte Weise mit seiner großen Schnupftabaksdose aus Buchsbaumholz zu bearbeiten. "Schott! Wo wohnst du?" rief er einem Mitschüler zu, der auf die Frage "Wo fließt der Rhein?" nicht sogleich Antwort gegeben hatte. Der drohende Ton ließ schon das Gewitter erraten, das aufstieg. "Ei," stotterte Schott — "Wo wohnst du?" bonnert ihn Klein an, näher tretend. ich . . . ich wohne . . . " "Du dummer Junge!" Rlatsch! Eine Ohr= feige. Schott budt fich weinend. Rlein nimmt die Dose in den Armel, ben er mit der Hand hervorzieht und trommelt im höchsten Zorne auf bem Rücken Schotts umber, immer dazu rufend: "Wo wohnst du? Du dummer Junge? Wo wohnst du?" Endlich läßt er ab, rennt im Saale umber: "Hättest du mir nicht sagen können: Ich wohne am Asterweg . . . neben dem Bäcker Wolf . . . nicht weit vom Hofrat Zimmermann . . . Aber du bist ein dummer Junge! . . . Wo wohnst du?" und bei jedem solchem Rufe fing aufs neue bas Getrommel auf Schotts Rücken an. Die Frage: "Schott, wo wohnst bu?" war bei uns formlich sprichwörtlich geworben.

Der "alte Dachs" hatte besondere Liebhabereien: Altertümer und Etymologien. Kleinlinden bei Gießen, wo in der Kirche ein altes slavisches Gößendild eingemauert sein sollte, nahm mehr Geschichtsstunden in Anspruch, als der große Friz oder Maria Theresia, und wenn man ihm die berühmte Ableitung — nus — stus — stas — erstas — verstas — verstand — vielleicht irrtümlich zuschrieb, so hatte dies doch seinen guten Grund. "Kinder," sagte der alte Dachs eines Tages beim Eintreten, "seid still! Seid ganz still! Keiner soll mucksen! Ich habe euch wichtige Sachen zu sagen." — Wir wußten schon, daß nach einer solchen Einleitung die Stunde mit Allotriis zugedracht, niemand um Aufsagen seines Pensums gefragt oder sonst behelligt wurde, vorausgesetzt, daß man sich ganz still hielt. Man baute also Bücher, Atlasse und

Karten auf, hinter welchen man vor Rleins Bliden gebedt war. Der "alte Dachs" fturmte, bis diefe Vorbereitungen zur Ruhe beendet waren, in der Schulstube auf und ab, häufige Brifen nehmend und mit den Banden in der Luft fuchtelnd. Endlich fagte er: "Kinder! Soeben, als ich über die Strage ging, hörte ich eine Bauersfrau, eine heffische Bauers= frau, aus Oberheffen, bem alten Gan ber Chatten - nicht Ratten, bas ift eine römische Berballhornung - also, ich hörte eine alt=chattische Bauersfrau auf der Strafe, Die fprach Griechisch!" - Allgemeines "Ah!" - "Stille, ruhig!" Die Sache ift höchft wichtig! Griechisch, fage ich! Griechisch!! Eine Bauersfrau aus altem, urgermanischem Chattenstamme fpricht griechisch! Griechisch auf ber Strafe! Sabt ihr jemals eine Bauersfrau griechisch sprechen hören?" - Allgemeines "Rein!" - "Ich auch nicht bis jest - aber heute hörte ich es. Was fagte die Gier verfaufende Chattin? Sie sagte: Dei Loi! Die Leute! hoi laoi! Das reinste Griechisch! Und als ich fie, erstaunt, außer mir über diese Worte, fragte: ,Bas fagt Ihr, liebe Frau?', jo wiederholte fie: ,Dei Loi da!' Tuttoi laoi!' Diese Leute ba! So sprach diese Chattin unverfälschtes Griechisch! So find wir auch sprachlich die unmittelbaren Nachkommen dieses herrlichen Griechenvolkes! Man sollte euch freilich nicht ansehen, daß ihr Nachkommen des Berifles, des Themiftofles und Leonidas feid, geschweige benn bes Demosthenes, Sophokles und Bindar — aber es ift doch fo! Die alte Chattin mit ihrem Dialett-Griechisch zeugt dafür in unwiderleglicher Beife!" Man fann fich benten, daß wir uns wohl hüteten, dem "alten Dachs" ben Faden, den er fo zu fpinnen begann, burch irgend ein unerwünschtes Geräusch zu unterbrechen.

Der "alte Dachs" hatte außerdem noch die spezielle Marotte, uns nach dem Namen unserer Mütter und nicht unserer Bäter zu nennen. Obgleich trefflicher Familienvater, behauptete er doch, die lydische Ordnung sei die einzig rationelle, und er konnte wirklich im höchsten Grade aufgebracht werden, wenn wir, ich, auf den Ruf "Follenius!" oder Krug auf den Ruf "Heß!" ruhig auf unseren Pläzen sizen blieben. Bei Krug trat nun gar der Fall ein, daß ein Better Heß, dessen Mutter eine Krug gewesen, in der Klasse sich befand, so daß beständige Berwirrungen statt hatten, die begreisslicherweise unsere Heiterkeit um so mehr erregten, als der alte Dachs doch seine Ausstaliang nicht allgemein geltend machen konnte.

Zweiter Lehrer im Range war Dr. Winkler, ein kurzer, dicker, ftämmiger Philologe mit dem schauderhaftesten sächsischen Dialekt, den man hören konnte. Er hatte ohne Unterschied Lateinisch oder Griechisch

von der untersten bis zu den obersten Klassen und lag hier in beständigem Kampse mit den Schülern wegen der Konsonanten und Vokale, die weder das sächsische Ohr noch die sächsische Zunge zu unterscheiden wissen. B und p, d und t, e und ä, i und ü konnte der unglückliche Philologe ebensowenig auseinander halten, als François Arago in der Pariser Atademie der Wissenschaften die Namen der beiden Astronomen Enke und Henke. So half er sich denn mit den griechischen Bezeichnungen der Buchstaden und es lautete wahrhaft komisch, wenn er sagte: "Ebasminontas — mit einem harten di und einem weichen telda!"

Wänkler, wie er selber seinen Namen aussprach, war ein auter Philologe alten Stils, aber ein unverbefferlicher Säufer. Morgens um gehn Uhr schon mußte ihm irgend ein Schüler, ben er bevorzugte, aus einer benachbarten Aneipe Rotwein holen, mas bamals in Giegen eine fast unerhörte Sache war, und nachmittags war er stets in solcher Beise besäuselt, daß meist das schwere, dunkelrot gefärbte Haupt ihm auf die Bruft fank und ein lautes Schnarchen bas Signal zu vollständiger Auflösung ber Rlaffe gab. Seine Reben waren, wenn vorbereitet, in burchaus flassischen Phrasen gedrechselt; wenn unvorbereitet, geradezu pobelhaft. "Doppelt, ja drei gedoppelt glücklich berjenige, welcher die reine Milch bes Wiffens aus den Bruften der Mutter Beisheit sauat . . Infamer Junge, warum lachst du? Wenn du noch einmal dein ungewaschenes Maul aufreißest, so werde ich bir ein Senfpflaster von ungebrannter Asche auflegen, daß beine Mutter nicht Krautblätter genug in ihrem Rohlgarten haben soll, um dir die Blasen zu verbinden! . . . Also: doppelt, ja drei gedoppelt glücklich . . . "

Die Zeit ber Maturitätsprüfungen kam heran. Wänkler trat mit ungemein wichtiger Amtsmiene in die Klasse und hielt uns eine große Rede über die bevorstehenden Prüfungen. "Diesesmal," sagte er, "werden die Examina ungeheuer schwer sein. Oberstudiendirektor Dilthey von Darmstadt wird selbst kommen, um darüber zu wachen, daß keiner durchstommt, der nicht ganz sest in dem Sattel sitzt. Es studieren zu viele junge Leute! Alles will studieren, sogar die Schusterjungen! Das mußaushören! Wan kann sich ja nicht mehr retten vor Kandidaten und Accessisten! Was soll denn aus all diesen Wenschen werden? Also werden die Examina fürchterlich streng sein. Wer nicht alles dis auf die Nagelprobe weiß, fällt ohne Gnade durch! Laßt euch das gesagt sein und denkt darüber nach, ob ihr euch einem Durchsalle aussehen wollt!" — Kunstpause. — "Nun, diesenigen, welche die Krobe bestehen

wollen, mögen fich erheben." Die ganze erfte Bank von Prima rauschte auf - ich allein von der zweiten. Winkler zeichnete die Ramen auf. Als er die erste Bank beendigt hatte und mich stehen fah "Bogt," fagte er, "Sie auch?" — "Ja wohl, Herr Doktor!" — "Das Examen wird ungeheuer schwer sein" . . . er wiederholte die ganze Rede, vom Oberstudienrat Dilthen u. f. w. und fügte bann hingu: "Sie wollen also Ihrem Berrn Bater ben Schmerz machen, Sie durchfallen zu feben und wollen auf diese Beise ein Mal ber Schande auf Ihre Familie drücken? Sie mußten eigentlich noch ein Jahr in Prima bleiben, Sie find viel zu jung, Sie taugen ohnebem nicht viel; Sie haben fich niemals gehörig prapariert; ich habe Sie jett seit wenigstens acht Jahren in meinen Stunden gehabt und noch niemals Ihre Sandschrift gesehen und Sie wollen nichtsbestoweniger Sals über Ropf in Ihr Unglück stürzen?" -"Ja! Berr Dottor, schreiben Sie mich nur auf." — "Wirklich, bebenken Sie . . . " "Schreiben Sie mich nur auf," sage ich ungebulbig. Schwer aufatmend, nahm Winkler bie Lifte, zeichnete meinen Ramen ein und fagte in großer Aufregung: "Nun, es ift geschehen. Aber Sie brauchen fich keine graue Haare barüber wachsen laffen. Sie haben gar nicht nötig, fich zu praparieren! Wir werden teine folche Efel fein, Gie burchfallen zu laffen, damit Sie uns noch ein Jahr länger die Schwindsucht an ben Sals ärgern! Das fällt uns im Traume nicht ein! Machen Sie, daß Sie zum Tempel hinaustommen, Sie Beft!" Damit lief er wütend, fein Papier in der Sand, unter homerischem Gelächter ber gangen Rlaffe zur Thüre hinaus.

Eine finstere, unheimliche Persönlichkeit war der nachfolgende Doktor Rettig, welcher den Religionsunterricht und Griechisch in den höheren Klassen zu geben hatte. Er war damals mit einer neuen Ausgabe irs gend eines Dialogs von Plato beschäftigt, dessen Aushängebogen wir uns in der Buchhandlung kaufen mußten, was natürlich zu unaufhörlichen Reibereien und Klagen von seiten der Eltern Anlaß gab, da die losen Bogen und Blätter verloren gingen, zerrissen wurden und Rettig bei tägslich wiederholter Visitation auf dem Ersat, d. h. auf Anschaffung eines neuen Exemplars bestand. Ein entsetzlicher Pedant und Silbenstecher — man sollte die Rummern der Codices wissen, in welchen diese oder jede Variante stand und über ein Delta oder Gamma konnten wir stundenslang in allen griechischen Dialekten und Orthographien herumgehetzt werden. Rettig sebte und webte nebenbei in den kleinen Standalen und Bubensstreichen. Er hatte seine "Kalfakter" und "Petzer", wie sie genannt wurden,

bie ihm Bericht erstatteten und ihre Rameraden anzeigen mußten. Jeber, auch der unbedeutenoste, aus jugendlichem Übermut oder Mutwillen her= vorgegangene Verftoß war für ihn eine Beleidigung der Majestät bes unfehlbaren Lehrerstandes, so daß er stets die höchsten Strafen diktierte, welche in seiner Kompetenz standen. In religiöser hinsicht der glaubenseifrige Lutheraner, beffen Lehren und Tenbenzen burchaus nicht in Übereinstimmung mit dem konfessionellen Indifferentismus der übrigen Lehrerschaft ober gar ber Bevölkerung meiner Baterstadt sich befanden. Ich hatte in dieser Beziehung eine sehr charafteristische Begegnung mit Es herrschte durchaus kein Awang auf dem Gymnasium hinsicht= lich bes Kirchenbesuches, wie dies an andern Unstalten der Fall war. Mit allen nur irgend möglichen Mitteln suchte Rettig darauf hinzuwirken, daß die Gymnasiasten an dem Gottesbienste und die Konfirmierten an bem Abendmahle Anteil nehmen sollten. Die disziplinarischen Maß= nahmen, die er sich gegen diejenigen erlaubte, welche seinem Drängen nicht Folge leisteten, brachten die meisten zur Seuchelei - man ging an die Rirchthure, aber nicht in die Rirche; man melbete sich zum Abendmahle, wurde aber unwohl oder hatte eine sonstige Abhaltung. Eines Tages nun hielt Rettig bei Gelegenheit der bevorstehenden Abendmahlsfeier eine fulminante Rede über den Text: Wer es unwürdig isset und trinket, der iffet und trinket sich selber bas Gericht. Die furchtbaren Strafen, die eines jeden harrten, der nicht Buge thue, die Gemissensqualen des zu emiger Berbammnis verurteilten Sünders wurden in den brennenbsten Farben geschildert und dann die Frage gestellt: "Wer nun an dem Abendmable teil nehmen will, der erhebe sich!" Ganz Prima stand auf ich allein blieb fiten. Wie eine Schlange auf ihr Opfer, fuhr Rettig auf mich los und zischte: "Sie, Bogt?" - "Berr Dottor," antwortete ich ganz ruhig, "Herr Doktor, ich fühle mich sehr unwürdig, und ba ich mir nicht felber mein Gericht effen und trinken will, so bleibe ich lieber weg!" - Wie vom Donner gerührt ftand Rettig eine Zeitlang fteif ba, bann brehte er sich mit dem Ausrufe: "Hebe dich weg von mir, Satanas!" um und ging jum Direktor, um sich ju beklagen. Erst lange nachher erfuhr mein Bater von Hillebrand, daß Rettig die Relegation gegen mich beantragt habe und höchlichst erstaunt gewesen sei, als ber Bädagogiard ihm erklärte, er finde, daß ich gang forrett gehandelt habe und er muffe im Gegenteile ihn bitten, die Primaner fünftig mit solchen Reden und Rumutungen zu verschonen. Ich hatte aus dieser Begegnung den von meinen Rameraden vielbeneideten Vorteil, daß Rettig von diesem Augen-

blicke an that, als ob ich gar nicht existierte. Er verlangte weder Braparation noch Übersetzung und wenn in einer Untersuchung über irgend einen Bubenftreich mein Name genannt wurde, brach er fofort ab und ließ die Sache liegen. Er hatte übrigens noch feine besonderen Grunde jum Übelwollen gegen mich. In ben unteren Rlaffen buzte man bie Schüler, in Brima brauchte man die Anrede "Sie". Als ich mit meinen Genoffen aus Sekunda in Prima eintrat, hielt Rettig uns eine Rebe, in welcher er bas "intime" Berhältnis zwischen Lehrern und Schülern, bas burch bas "Du" bestehe, lebhaft beklagte, die Entfremdung schilberte, welche durch das "Sie" erzeugt werde und uns schließlich aufforberte, auf die gebräuchliche Unrede zu verzichten. Meine Kameraden waren fichtlich verblüfft; fie fürchteten die Rache Rettigs, wenn fie nein fagten und wollten boch nicht anders gestellt sein, als ihre alteren Mitschüler. Ich wußte fehr wohl, daß der Padagogiarch Sillebrand niemals fich bagu verstehen werde, einen Schüler zu duzen - er redete sogar die Quar= taner, die er ruffeln mußte, mit "Sie" an, was diese weit mehr verblüffte, als die härtesten Strafen; - ich wußte ebensowohl, daß die älteren Schüler, die ichon den Studenten im Ropfe hatten, das "Sie" niemals aufgeben wurden; ich erhob mich also schnell und sagte: "Weine Rameraden und ich hätten persönlich nichts gegen den Borschlag des herrn Doftors einzuwenden, wir mußten aber auf ber Parität bestehen und würden nur dann das "Du' annehmen, wenn alle Lehrer ohne Ausnahme alle Primaner ohne Ausnahme buzen wollten." - Der Angriff war abgeschlagen; Rettig warf mir einen giftigen Blick zu und ich wußte aus früherer Erfahrung, daß ich von nun an einen unversöhnlichen Feind an ihm habe.

Ihm folgte im Range ein Philologe, der Geist hieß, aber keinen hatte. Eine Art blonden Negerkopses mit krausen, slachsfarbenen Haaren, breiter Flügelnase, dick aufgewulsteten Lippen und kleinen, hinter einer Brille verborgenen Augen ließ eine schrille Fistelstimme erschallen, die mit ihren abwechselnden Kadenzen eine unendlich komische Wirkung außeübte. "Es sitzen da hinten in der Sche ein paar Leute . . . Bogt, zeigen Sie einmal Ihre Präparation!" — "Ich habe keine, Herr Doktor!" — "Warum haben Sie keine?" — "Weil ich alle Wörter gewußt habe!" — "Aber das ist ja ganz unmöglich! Da kommt ja das Wort "diatetrüledo" vor, das konnten Sie absolut nicht wissen — das mußten Sie im Lexikon aufsuchen, denn es sindet sich nur ein einzigesmal in der ganzen griechischen Litteratur!" — "Schon recht, Herr Doktor! Aber die Bedeutung des Wortes ist mir im Schlase gekommen, im Traum!

Ich habe manchmal solche Träume aus dem goldenen Thor, wie die vielumfreite Penelope!" — "Seßen Sie sich hin — ich mag Sie nicht weiter hören! Ich wäre fast versucht, Ihnen für Ihre Unverschämtheit eine Ohrseige zu geben!" — "Rehmen Sie sich in acht, Herr Doktor! Wer mir noch eine Ohrseige angeboten hat, der hat jedesmal die erste bestommen!" — "Seßen Sie sich hin! Ich will Sie nicht weiter hören!" — Bei aller Lächerlichseit, die ihm anklebte, war aber doch Geist kein schlechter Sprachlehrer; man lernte Grammatik und Syntaxis bei ihm zur Genüge, memorierte die Verse:

Bei a und e in Prima hat Das Genus femininum statt; Die übrigen auf as und es Bedeuten etwas Männliches. Oder auch:

> Iter, cicer et cadaver, Iber, piper et papaver, Suber et amoenum ver, Verber atque zingiber.

Von einem Verständnis des antiken Lebens ober auch nur der Schriftssteller selbst war bei Geist ebenso wenig, als bei den meisten übrigen Lehrern die Rede; man lernte deklinieren, konjugieren, skandieren, überssehen und damit hatte man jede Bedingung erfüllt, welche das klassische Studium an einen jungen Menschen stellen konnte.

Ein Bild bes Jammers war der nachfolgende Dr. Bölder, ein langes, hageres, vorn übergebeugtes Stelett, das felbst im hohen Sommer tief eingemummt langfam burch bie Stragen schlurrte, mit tonloser, verschleierter Stimme durch die Rase sprach, zu jedem Worte hustete und nach oft entsetlichen Anfällen von Rrampfhusten Blut spuckte. Im Winter schälte er sich aus einem halben Dutend von Hüllen heraus, nachbem er vorher ein Baar Strümpfe und ungeheure Filzvantoffeln in die Ofenkachel zum Wärmen gestellt hatte. Dann ließ er sich auf einen Stuhl nieber; ber Primus und Sekundus mußten ihm die Stiefel und Strumpfe ausziehen und die gewärmte Fußbekleidung anlegen und wenn dies geschehen, ftand er auf, schüttelte fich, ging zu einem Schranke, nahm einen Haselstock heraus, den er vorher sorafältig prüfte, ob man nicht Narben hineingeschnitten habe und begann bann bas "Überhören". Der Aufgerufene mußte sein Bensum hersagen und mährend er dies that, bemühte sich Bolder, ihm das Ende seines Hafelftochens in das Nasenloch zu bohren. Wehe dem, der nicht ftill gehalten hätte! Mit diesem über=

hören, bessen Resultate ber Brimus in einem Büchlein zu verzeichnen hatte, wurden die Stunden begonnen. Für jede Stunde mußte man eine beftimmte Angahl von Wörtern auswendig lernen. Die Strafen waren originell tombiniert. "Teurer Freund und Hausgenoffe Sond," fagte er zu bem Sohne eines Abvokaten, ber mit ihm in bemfelben Saufe wohnte, "jest gud einmal an, mas bu für ein Schlingel bift! Da füttert bich bein Bater jahraus, jahrein recht gut, wie ich aus eigener Erfahrung weiß; morgens befommst du sogar Butterbrot mit Zwetschenhonig darauf, er zahlt für dich das teure Didaftrum, das er schwer verdient, indem er ein paar lumpigen Bauern, die prozessieren wollen, die Saut vom Leibe schindet — furz, er thut für dich Richtsnut alles, was ein ehr= barer Bater nur thun fann und bu - bu haft beine griechischen Wörter schon wieder nicht gelernt! Ich fann dir nicht helfen — aber weil du's bift — willft du einen Buckel voll Schläge haben ober willft du eine Stunde ins Rarger geben? Ich laffe bir die Wahl - mir ift's einerlei!" Da man für eine Stunde Karzer bem Bebellen brei Rreuzer bezahlen mußte, fo mählten die Ginheimischen, durch Erfahrung gewißigt, meistens ben Buckel voll Schläge; fie wußten wohl, daß fie, wenn fie zu Hause den notwendigen Rarzergroschen verlangten, doch wenigstens eine Ohrfeige als Zugabe befamen, die Fremben bagegen, welche ihr Taschengelb gur Berfügung hatten, mählten das Rarger.

Waren der Delinguenten zu viele, so wurde die Abprügelung suste= matisch vorgenommen. Die Straffälligen wurden rittlings auf eine Bant in gehöriger Entfernung von einander gesett, jeder erhielt einen Sasel= ftod und mußte damit auf seinen Vordermann losschlagen, während Bölcker, beständig hustend, den Rücken des letten bearbeitete und zugleich scharfe Aufficht barüber hielt, daß jeder prügelnde Vormann feine Pflicht thue. Gewöhnlich fam nach einer solchen Exefution ein Anfall von Bluthuften — Bolder warf ben Stock weg, pacte ben Auswurf mit einem Papier zusammen und schlurrte mit bem Ausrufe: "Jest muß ich zum Medizinalrat Balfer!" zur Thure hinaus, während in bem Saale die Prügelei, jest zum eigenen Bergnügen, intenfiv fortgefest wurde. Brügel und Rarger, Rarger und Brügel - über biefes gingen bie Begriffe eines Mannes nicht hinaus, ber später, als er frankheits= halber penfioniert wurde, eine Privatanftalt grundete, in welcher nicht mehr geprügelt wurde. Ich weiß nicht, ob diese Anderung der pada= gogischen Pringipien auf ber richtigen Ginsicht beruhte, daß die Brivat= schüler bei Fortsetzung bes Systemes nicht lange ftand halten würden -

aber so viel ist sicher, daß Völcker, nachdem er als Todeskandidat mit vollem Gehalt pensioniert worden war, sichtlich der Heilung entgegenschritt, und noch lange Jahre einem blühenden Privatinstitut vorstand, in welchem weder geprügelt noch eingesperrt wurde.

"Glaukopis Athene!" Als Schliemann mit seinen eulenköpfigen Göttinnen aus Troja auftauchte, an welche anfangs kein Mensch und namentlich die hartgesottenen Philologen am wenigsten glauben wollten. fam mir Bolder wieder lebhaft in das Gedächtnis, benn mit ihm hatten wir in Sefunda ben homer "aus bem ff" behandelt. Die "glaukopis Athene" hatte uns viel zu schaffen gemacht. Die Wörterbücher gaben widersprechende Deutungen. "Braunäugig," sagte Bolder, "kann es nicht sein, benn mit nur geringen Ausnahmen hatten alle Griechen nebst ihren Göttern und Göttinnen braune Augen. Blauäugig ist es auch nicht, benn bafür hat man ein anderes Wort und grauäugig ware bespektier= lich für die Göttin der Weisheit. Es war also eine besondere Farbe. "Wißt ihr was, ihr Jungen? Schreibt immerhin glau-äugig; bas bruckt es am besten aus! Da weiß man doch gleich, woran man ist und wenn's einer nicht versteht, so sieht man sofort, daß er ein ungebildeter Mensch ift, ber kein Griechisch gelernt hat." — Das Siegel bes Hellenentums war so mit dem Worte "glau-äugig" uns auf die Stirne gebrückt, und wir waren nicht wenig ftolz auf biefe Auszeichnung vor ben Stadtschülern, die kein Griechisch lernten und demnach auch den Ausdruck nicht verstehen konnten.

Als "glauäugig" in schönfter Blüte stand, ging ich eines Sonntags mit dem Onkel Paul Follenius auf die Jagd. Der Gewohnheit gemäß war die Verabredung getroffen worden, daß nur in Hexametern gesprochen werden dürfe. Wir wandelten unseres Weges, lebhaft Verse schmiedend und Silben zählend, als ich dem Onkel den in Vereitschaft gehaltenen Hexameter entgegenwarf:

"Was doch hast du gesagt, glauäugiger Jünger der Themis?"

Der Onkel maß mich erstaunt vom Kopf bis zu den Füßen und antwortete:

"Bieberhole das Bort? Glauäugig? Schlage der Donnrer Mich in den Orkus hinab, wenn je das Bort ich gehörct!"

Es gab Rebe und Gegenrebe, bis ber Onkel begriffen hatte, wie ich zu bem Worte gekommen. Aber nun fiel er vor Zorn und Ingrimm aus ben Heramstern heraus, zu meiner großen Freude, da ich einen

reichen Gewinn an Strafgelbern einstrich und schimpfte nach Herzenslust. "Diese Pedanten! Diese Sprachschänder! Mit Ruten sollte man sie aus der Schule peitschen!" Ein Hase ging auf; er schoß ihn auf fünfzehn Schu Schritte zu Kochstücken. "Lese die Stücke auf," sagte er zu dem uns begleitenden Jagdläuser, "und bring sie dem hustenden Kamel von Dr. Bölcker, der mir gegenüber wohnt, und sag ihm ein schönes Kompliment von mir und er möge sich einen glauäugigen Pfesser davon kochen lassen, aber mit viel Arsenik und Kattengist daran, damit er sich seine glauäugige Seele aus dem Halse husten könne!" — Der Himmel mag wissen, was der Jagdhüter dem Dr. Bölcker bei Ansrichtung der Botschaft gesagt haben mag, aber so viel ist sicher, daß die beiden Rachbarn hart an einander gerieten und einige Tage darauf in der Stadt das Gerücht ging, der Hosgerichtsadvokat Follenius habe den Dr. Bölcker mit einem Hasenpfesser vergisten wollen und sein Resse, des Professors Karl, habe dabei eine böse Rolle gespielt.

Ich erinnere mich weniger flar eines langen, hageren, in einen bis zu den Füßen reichenden Rock, einen sogenannten "Schmuser," gekleideten Lehrers, der Curtmann hieß und später ein leuchtender Stern in der Pädagogif gewesen sein soll. Dunkel schweben mir ein Paar entseylich langer, dürrer und klappernder Knochenhände vor, die er dem armen Sünder mit fabelhafter Geschwindigkeit vorwärts und rückwärts in das Gesicht schleuderte, wenn derselbe unverdauliche arithmetische Probleme nicht gelöst hatte, unter welchen namentlich Zahlenreihen nach anderen Systemen, als dem Dezimalsystem, eine vorragende Rolle spielten. Er wurde nach kurzer Zeit an eine andere Schulanstalt versetz, was uns alle zu unbedingten Anhängern der Regierung machte, die unserem Dasfürhalten nach keinen gescheiteren Streich hätte machen können.

Ein unglückliches Opfer unseres Mutwillens war ein herzensguter, aber nur zu schwacher Hilfslehrer Namens Koch, der "Börser" genannt, wegen seiner Aussprache des Wortes "Berser". Der Unglückliche trug eine Perrücke und eine Brille, schielte entsetzlich, hatte krumme Beine und seiner Sprache galten die Worte Hampelmanns zu seiner Frau: "Du mit deim reine Kasselener Deitsch uff a Hanauer gäle Nüb' geproppt!" Er gab Geschichte, etwas Deutsch und in Prima eine Stunde wöchentslich Physist — war also sowohl von den übrigen Lehrern, wie von den mit klassischem Hochmute angefüllten Schülern nur als ein höchst untersgeordnetes Wesen angesehen und demgemäß auch behandelt. Als einzige physistalische Apparate hatte er eine elektrische Vistole und ein "unsicht-

bares Mädchen", und man fann sich benken, daß die Physikstunde eine Erholung für uns und eine Höllenqual für ben armen Borfer war. Wir angelten seine Berrucke mit feinen Gischhaken, die mittels dunner Seidenfähen über kleine, an der Decke angebrachte Rollen gezogen waren und ihm auf den Kopf heruntergelassen wurden in dem Augenblicke, wo er darunter durchging; wir verdrehten die Elektrisiermaschine, riefen unanständiges Zeug in das unsichtbare Mädchen, und der arme Dulder mußte alles über sich ergeben laffen, benn er hatte nur eine fehr geringe Strafgewalt, die er obendrein zu benuten den Mut nicht hatte. Im Jahre 1848 warf sich ber Börser in die revolutionäre Bewegung aus reiner Begeifterung und hielt tonende Reben voll blühenden Unfinns, die aber vielen Anklang fanden, da fie aus vollem Herzen kamen. Als die Nachricht von Robert Blum's Erschießung in Wien nach Gießen kam, beschlossen die demokratischen Vereine, eine "Blums-Eiche" auf den soge= nannten Trieb zu pflanzen, einem fteinigen Blateau, an beffen Abhängen Liebig später mißlungene Agrifulturversuche machte. Man zog mit webenben Kahnen und klingender Musik hinaus und der Börser sollte die Fest= rede halten. Unterdeffen hatte man sich aber besonnen, daß Eichen auf bem Trieb nicht fortkommen könnten und hatte beshalb eine Linde ge= Der Börser hielt eine patriotische Rebe, die vielen die Thränen in die Augen lockte, und schloß dieselbe mit dem Ausrufe: "Möge diese Linde zur starken deutschen Giche erwachsen!"

Unter ber ganzen Lehrergesellschaft war nur ein einziger, vor dem wir alle Respekt hatten, in deffen Stunden nie etwas Ungehöriges vorfiel und ber bennoch fast niemals weber strafte, noch Strafreden hielt. Dies war Dr. B. Solban, ber Verfasser ber "Berenprozesse". Wenn er mit seiner tiefen Bagstimme in ruhigem Tone gesagt hatte: "Sest euch! Wir wollen anfangen!" so konnte man eine Fliege in dem Zimmer Ich bin ein einzigesmal von ihm gestraft worden. Wir summen hören. waren in den Wald nach Schillervögeln gelaufen und hatten die Stunde versäumt. Ru meiner Entschuldigung brachte ich ein Zeugnis vor, bessen Schrift ich am Genfter von früheren Zeugnissen meines Baters burchgepauft hatte. "hat bas bein Bater geschrieben?" fragte Solban ruhig. Ich magte nicht Ja zu fagen. "Es ist gut," sagte Solban, inbem er ben Zettel in die Tasche steckte. "Ich werde weiter mit dir reben. Fahren wir fort!" Die Sache wurde durch eine Unterredung mit meinem Bater bald ins Rlare gestellt. Ich erhielt zwei Sonntage Karzer bei Wasser und Brot, die ich absaß, ohne zu mucksen. Es wurde kein Wort mehr über die Sache verloren; Soldan sagte nur: "Das hättest du nicht thun sollen. Es thäte mir seid um dich, wenn du auf diesem Wege sortsahren solltest!" Diese paar Worte machten mehr Eindruck auf mich, als einige Dutend Polterreden der anderen Lehrer. Ein durch und durch ehren-hafter und freisinniger Mann, wurde Soldan sichtlich zurückgesetz von den Behörden und als ich nach Gießen als Prosessor kam, sand ich ihn nicht an der Spitze des Ghmnasiums, an die er vor allen anderen gehört hätte. Er hielt sich politisch etwas mehr nach rechts und wurde bei der Landtagswahl im Jahre 1850 als konstitutioneller Kandidat mir gegensüber gestellt, zog aber den Kürzeren, da er jetzt von derselben Regierung begünstigt wurde, die ihn sein ganzes Leben lang zurückgesetz hatte. Später, in der Reaktionszeit, wurde er von oben herab auf's neue ebenso angeseindet, wie früher.

So verftrich die Gymnafialzeit, an die ich nicht ohne einige Bitter= feit zurückbenken fann. Latein und Griechisch hatten wir gelernt, philologisch gelernt - sonst absolut nichts. Wir übersetten und beherrschten die landläufigen Schwierigkeiten der beiben alten Sprachen, aber die Schriftsteller waren uns in den Tod verhaßt und mit Ausnahme eines einzigen meiner Mitschüler, ber später Philologe wurde, habe ich nicht Einen gefannt, ber nicht unmittelbar nach bem Maturitätseramen feine fämtlichen Rlaffifer zum Antiquar auf Nimmerwiedersehn getragen hätte. Bon Geschichte kannten wir einige Daten aus dem fleinen Bredow; in der Mathematik waren wir bis zur Regel de tri vorgedrungen; wer nicht zu Saufe, durch Eltern ober Befannte, mit den beutschen Rlaffifern vertraut geworben war, hatte aus ber Schule nicht wiffen können, daß es einen Leffing und Wieland, einen Schiller ober Goethe gegeben hatte. So famen wir zur Universität - was wir wußten, beeilten wir uns, mit bem Maturitätseramen über Bord zu werfen. Das hatte wenigstens bas Gute, baß für bie neuen Renntniffe, die wir erwerben follten, unausgefüllter Blat in Menge vorhanden war in unferen Gehirnen.

Dieses Gute bin ich weit entfernt, zu unterschätzen. Wenn wir auch so weit gebracht worden waren, um etwa hundert Verse von Homer oder einen Aft von Sophokses' Antigone (mehr in einem ganzen Semester zu bewältigen, war nicht möglich) in ein schauderhaftes Deutsch zu überssetzen, so hatte doch diese ganze philosogische Wechanik, in deren Tretrade wir uns abmühen mußten, der Geheimnisse nicht so viele, daß man sich nicht bald in dieselbe eingearbeitet hätte. Die weniger Begabten freilich schwitzen bis spät in die Nacht hinein; wer aber ein nur einigermaßen

autes Gebächtnis hatte, konnte aus ben Braparationen seiner fleißigen Mitschüler in einer Viertelftunde mehr Biffenschaft erwerben, als er während eines ganzen Tages in ben Stunden nötig hatte. So blieb benn Zeit genug, sich außerhalb bes Unterrichtes zu beschäftigen; im Freien im Sommer, in den Zimmern im Winter. Ich erinnere mich feines einzigen unter meinen Mitschülern, ber sich nicht einer besonderen "Liebhaberei" mit ebensoviel Eifer gewidmet hatte, als er dem aufgezwungenen Unterricht Unluft und selbst Widerwillen entgegentrug. Die einen betrieben, wie ich, Schmetterlingsfang und Raupenzucht; ber machte eine Siegelsammlung (bie Bostmarken waren bamals noch nicht erfunden), jener pappte und kleisterte, ein anderer zeichnete und kolorierte; viele lasen mit Übereifer, was ihnen nur irgend in die Sande tam, Gutes und Schlechtes burcheinander, "wie Mäusebreck und Coriander", nach bem Ausdrucke bes alten Naegele in Beidelberg. Dadurch war der felbständigen Initiative ausgiebige Bethätigung verschafft; man hatte einen Gegenstand, dem man sich mit Liebe widmete, die Konkurrenz mit gleich= artigen Mitstrebern regte zum Nachbenken, zur Anspannung aller intellektuellen und mechanischen Kähigkeiten; man lernte sogar aus dem Umgange mit anderen Rugen zu ziehen, welche nichts zu befehlen hatten, wie die Schulmeister des Gymnasiums, aber mit Rat und That an die Sand gehen konnten. Wenn ich in Gedanken die Reihen meiner bamaligen Mitschüler sichte, beren späterer Lebeuslauf mir bekannt wurde, so finde ich häufig, daß biese Liebhabereien bestimmend auf die Wahl ihres Berufes ober auf eine besondere Richtung in diesem Berufe ein= wirkten.

Ich habe von jener Zeit an Söhne, Neffen und zahlreiche Nachstommen entfernterer Verwandten die Gymnasien der verschiedensten Länder durchlausen sehen, habe hie und da mich eingehender mit diesen Verhältnissen beschäftigen müssen und finde jetzt mehr und mehr, daß das Hauptübel unseres jetzigen öffentlichen wie privaten Unterrichtes darin wurzelt, daß der freien, selbstthätigen Initiative jeder Ausweg verschlossen wird, daß sie vor Unterricht und Überricht gar nicht mehr zur Entsaltung kommen kann. Der Lehrer, nicht nur in den Volksschulen, sondern auch in den Mittelschulen und selbst in den Universitäten, wo statt der gebundenen Marschroute der niederen Anstalten freie Bewegung gestattet ist, wird nach und nach notwendigerweise Schabsonenmensch; er hält, wie die Theologen, seinen Unterricht für den allein seligmachenden, und um seine Notwendigkeit, seine Unentbehrlichkeit in allen Dingen jeder-

mann flar vor Augen zu legen, reißt er alle Wiffenschaftszweige an fich, um fie ben Schülern nach zuverläffigen Methoden einzupauten. Die unglücklichen Jungen! Sie können feinen Schmetterling mehr fangen, ohne daß der Lehrer mit dem genau zugemeffenen Quantum von Naturgeschichte hinter ihnen stünde; sie brauchen sich nicht mehr an einem Bappfästchen ben Ropf zu zerbrechen und zehn verunglückte Versuche zu machen, bis fie die richtige Konftruftion herausgefunden haben zum größten Ruten für die Ubung ihrer Verstandesfräfte; ber Berr Lehrer trichtert es ihnen ein! Der herr Lehrer, ber Schulrat, bas Ministerium in letter Instang bestimmen, wie viel von jedem einzelnen Wissenszweige dem jungen Menschen zugemessen, wie viel bavon ihm bei jeder Brüfung abgezapft werden foll, und fo hat man bann schließlich als Resultat "Schablonen= menschen mit Burftföpfen". Ich nenne fie "Burftföpfe", weil in diese Gehirngehäuse ein graufames Gehächfel von allen möglichen Dingen mit Zwang hineingestopft ift, wie in eine regelrechte, mit ber Maschine gefertigte Burft, wo jeder Fettwürfel, jedes Fleischstücken feine genau bemeffene Größe hat, jedes Gewürz fein bestimmtes Gewicht, einerlei, ob die Mägen, welchen das Gericht vorgesett wird, auch gleiche Berbauungsfraft befigen.

Und bei solcher Unterrichts- und Erziehungsmethode, die jeden Keim von Selbständigkeit erstickt, sollen Charaktere gebildet werden! Berstehe das, wer kann! Sagte nicht der Dichter:

> "Es bilbet ein Talent fich in ber Stille, Sich ein Charafter in bem Lauf ber Welt!"

Wir haben das alles geändert, wie Diafoirus in dem "Malade imaginaire" von Molière; unsere heutigen Charaftere bilden sich in der Schule, durch die Schule aus, und wenn man bisher glauben konnte, ein Mensch von Charafter sei ein Individuum, welches eigenen Impulsen solge, mit Beständigkeit, ja mit Halsstarrigkeit ihnen solge, so wird man künftig einen Charafter einen solchen nennen müssen, der stets nur den von außen ihm zukommenden Anregungen gehorcht, die in der Schule von dem Lehrer, in dem späteren Leben von der zuständigen oberen Beshörbe ausgehen.

"Lerne nur, was bir beschieden, Brauche nur, was du gelernt!"



## Universitätszeit.

## Die Universitätszeit in Gießen. Erste Flucht.

Bür die meisten Gießener Gymnasiasten, namentlich aber für uns, bie in ber Mufenstadt geboren und erzogen waren, hatte bas Studenten= leben weder den Reiz des Geheimnisses, noch den der Neuheit. war schon, wenn auch nur indirekt, in die sämtlichen Begebenheiten der Studentenwelt verwickelt; man wußte, ob man in die als Rorps existierende Burschenschaft, ob und in welches Korps man eintreten ober ob man "Kamel" bleiben werde; man hatte nicht mehr nötig, den Bier= Komment ober bas Jechten mit bem Schläger und frummen Säbel zu lernen; man kannte alle Borzüge und Schwächen ber Herren Professoren, Pedellen und "Schnurren" bis auf bas Kleinste und war auch mit ben einzelnen "Florbesen" bekannt, welche entweder die Bälle, Landpartieen und Schlittenfahrten im allgemeinen verschönerten ober infolge gärterer, bald öffentlicher, bald mehr geheimer Verhältnisse nur einzelnen Korps und Verbindungen mit aller Energie ber Liebe und bes Haffes, beren das weibliche Herz fähig ist, zugeschworen hatten. Indessen spielte, wie ich gleich bemerken will, das weibliche Element nur eine fehr untergeordnete Rolle in bem Studentenleben in Gießen. Gewiß die Hälfte ber Studierenden, die sogenannten "Rümmelturken", eingeborene Darmhessen und Rassauer, kamen schon verlobt auf die Universität oder verlobten sich während der ersten Ferien, die sie bei einem Freunde auf bem Lande zubrachten, mit beffen Schwefter ober Baschen in ber angenehmen Soffnung, nach gehn= bis zwölfjährigem Brautftande bie Geliebte beimführen zu können, die unterdessen einem erloschenen Bulkan ähnlich

geworden war; gar manche verlobten sich auch auf der Universität, wo die verschiedenen Beamten, Richter und Prosessoren immer eine reiche Fülle von Töchtern auf Lager hatten, welche die ihnen zugesagten "Syrupe" (so nannte man die Süßholzraspeler und Courmacher) in Zucht und Ordnung hielten; die Burschenschaft hatte sogar einen Keuschheitsparagraphen in ihren Statuten, auf dessen unverbrüchliche Haltung ich freilich nicht schwören möchte. Auch manche Einzelfälle kamen vor, die des Mantels der christlichen Liebe zur Deckung bedurften, aber im Ganzen, ich wiederhole es, spielte das weibliche Element in dem Studentenleben nur eine höchst untergeordnete Stelle und stand dem Fechtboden, der Mensur, der Kneipe und sogar dem Hörsaale weit nach.

Alls ich im Berbste 1833 die Universität als Studiosus medicinae bezog, bestand biefelbe, außer den gewöhnlichen Fakultäten, noch aus einer fatholisch=theologischen. Innerhalb der philosophischen Fakultät fanden fich zwei mehr abgesonderte Clans, die Chemifer, die bei Liebig im Laboratorium arbeiteten und die Studierenden ber Forstwiffenschaft, die fogenannten "Forftpolaten" unter Sundeshagens und Segers Leitung, die fich durch grune Frace mit breiten Schößen und Schnurrbarte unterschieden. Die Forstpolaten waren den übrigen Studenten im Bauten, Kneipen u. f. w. vollkommen gleich und in die verschiedenen Verbindungen verteilt; die Chemifer, unter welchen viele Ausländer und altere Leute, waren fast alle "Ramele" und hielten sich abseit; die katholischen Theologen, welche allgemein "Rathologen" genannt wurden, galten den übrigen Studenten als nicht ebenbürtig. Es war in ber That, mit einigen geringen Ausnahmen, eine gemeine Bande; schmutig, unwissend, roh, ohne bas mindeste ftudentische Ehrgefühl, viehisch in Befriedigung ihrer Lüfte und niederen Begierden. Es war, als mußten fie die paar Jahre der studentischen Freiheit benüten, um alle Becher bis auf die Befe zu leeren und für ein ganges, unter ber Buchtrute des Bischofs von Maing gu verbringendes Leben einen größt-möglichen Lieberlichkeitsvorrat einzuheimsen. Wie gesagt, es gab einige Ausnahmen, die mit Muhe in die übrigen studentischen Kreise eingedrungen waren, wo die protestantischen Theologen ohne weiteres aufgenommen wurden; aber ich bin fast sicher. daß Professoren, wie Studenten und Burgerschaft von Gießen es nicht beklagten, als in späteren Jahren Bischof Retteler die Fakultät ruinierte und zu einem unter seiner unmittelbaren Leitung ftebenden Seminar in Mainz umwandelte. Daß bei diefer Abneigung gegen die "Kathologen" tonfessionelle Gegensätze mitgewirft hätten, muß ich entschieden in Abrede

١

stellen; von solchen war überhaupt, mit Ausnahme der westfälischen Clique, nirgends im ganzen Lande und am wenigsten auf der Universität das Geringste zu spüren, und gerade die katholischen Rheinländer hielten sich die Kathologen mit größter Entschiedenheit vom Leibe. Der Ton der Gießener Studentenschaft war nichts weniger als sein, oft sogar rüpelshaft — aber das Gemeine stieß man doch instinktmäßig zurück und dieses herrschte bei den Kathologen entschieden vor. Der Student trank viel Bier und besoff sich östers — antwortete ja doch der "Schnurr" Wagener meinem Vater, als dieser ihn fragte: "Was verstehen Sie denn eigentslich unter einem Studenten?" mit den Worten: "Magnificenz! Ein Student ist ein junger Mensch, der sich meinetwegen zuweilen besäuft!" — aber nur der Kathologe wälzte sich am hellen Tage besoffen in der Gasse.

Für mich war der Weg innerhalb der Studentenschaft von vorne herein vorgezeichnet. Mein Vater war das anerkannte Saupt der freifinnigen Bartei in jeder Beziehung; in unserem Sause verkehrten verwandte und befreundete Studenten, welche einzig der Burschenschaft angehörten. Die politischen Verfolgungen als Nachhall ber revolutionären Bestrebungen ber breißiger Jahre und bes Frankfurter Attentats auf ben Bundestag hatten begonnen unter der Führung des allgemein verhaften Universitätsrichters Georgi. In unserem Hofe übten sich die Trümmer ber Burschenschaft, welche als "Waffenverbindung" sich zusammengefunden hatten, im Gebrauche des Schlägers und Säbels; in dem kleinen daran ftogenden Gartchen wurde geturnt. Mein Vater und mein Onkel Baul Follenius waren Mitwisser bes Frankfurter Attentats - ein netter Pole, Lubansti, ber später als Arzt in Nizza starb und die Schildmache an der Konstabler-Wache niedergestoßen hatte, wurde den ganzen Tag vergebens erwartet bei Onkel Paul - er hatte versprochen, im Falle bes Gelingens als Kurier mit Rothschilds Pferden nach Gießen zu reiten! Die politischen Gefangenen verlangten meinen Bater als Arzt; er vermittelte, trot aller Vorsichtsmaßregeln von seiten Georgis die Korrespondenzen zwischen dem Gefängnis und der Außenwelt in einer Weise. die niemals den Verdacht auf ihn lenkte. Da die Burschenschaft nur als Korps existieren konnte, so wurde sie im Sommer 1833 als Balatia aufgethan — Schwarz-rot-gold war verpont, das Schwarz wurde also durch ein dunkles Olivengrun ersett. Ich trat also in die Balatia ein, die scharf paufte und einige ber ausgezeichnetsten Schläger Gießens zu ihren Mitaliedern zählte. Infolge bes Korpsffandals mit bem Corps "Haffia" bei Gelegenheit ber Aufrichtung ber Balatia im Sommer hatten wir alle Hände voll zu thun und da wir besonders scharf von dem Universitätsrichter überwacht wurden, so hatten wir alle Not, den "Schnurren" zu
entgehen. Mein Bater fümmerte sich sehr wenig um diese Duellgeschichten;
da er stets sehr früh aufstand, so überraschte er mich meistens, wenn ich
beim Tagesgrauen aus dem Hause schlich. Er klopfte dann an sein Fensterchen und sagte lächelnd: "Komme mit heiler Haut wieder und laßt euch
nicht erwischen!"

Wenn ich jest in gereifteren Jahren über biese Paufereien, die fich fast regelmäßig an Mittwochen und Sonntagen in der Frühe wieder= holten, kalten Blutes nachdenke, jo kann ich mich eines Lächelns nicht erwehren. Es gehörte wahrhaftig kein besonderer Mut dazu, sich in einer wahren Pangerfleidung einem ebenso eingemummten Gegner gegen= überzustellen, um nach allen Regeln ber Fauft mit einer ziemlich unge= fährlichen Waffe um einen Schnitt in die Saut fich abzumuhen. Den Ropf beckte eine runde Mütze aus brei Lagen Tuch mit einem kleinen Schirme; ber "Rappenrat" Ferber, beffen Sohn längere Zeit unfer Senior war, ftand in dem Rufe, die beften "Rappen" in fommentmäßiger Beife zu fertigen. Der Hals war durch eine fechs Boll hohe, undurchdringliche Krawatte geschütt; die Achselhöhle durch ein wattiertes Riffen; der Urm burch einen "Stulpen", aus ungähligen, nicht zu burchhauenden Lagen von Seibenzeug gefertigt; ber Schläger hatte einen weiten Rorb, ber die Sand beckte, während um das Sandgelenk noch mehrfache Binden geschlungen waren; der Leib war bis zu den Knieen herunter mit einer fogenannten "Bauthofe" umschnallt, einem wulftigen Lederpolfter, bas nicht nur hieb=, sondern auch schußfest schien. Die linke Sand wurde meift zuruckgebunden und fo ftand man, fteif wie ein Dlaobe, taum fähig, einen Schritt zu machen, aber fast überall wohlgebeckt auf ber Mensur, nachdem die Sekundanten genau untersucht hatten, ob alles nach ben Regeln angelegt fei. Da ich einen fehr furzen Sals habe (Robert Blum meinte einmal, wenn ich bem Galgen entgehe, fo fei es nur, weil man mir feinen Strick anlegen könne), fo brauchte ich mir nur Hals= frawatte und Bauthofe etwas lose umschnallen zu lassen, um dann mit einer Rückbewegung so hineinzuschlupfen, daß nur zwei etwa brei Finger breite Zonen, eine am Gefichte und eine quer über die Bruft übrig blieben, wo ich verwundbar war. Auch bin ich, wie mein Bater es wünschte, aus nicht feltenen Bautereien mit beiler Saut hervorgegangen; nur einmal flog mir beim Sekundieren, die abspringende Klingenspite eines Schlägers unter bem Urme burch und ritte die Saut nur leicht.

Meine erste Paukerei steht mir noch lebhaft in der Erinnerung. Ein älterer Korpsbursche hatte mich in der letten Zeit meines Ihmnasial= ftudiums, wo ich noch nicht satisfaktionsfähig war (wir paukten uns mit scharf geschliffenen Rappieren und ohne Paukapparat unter uns in weit gefährlicherer Weise, als die Studenten) bei einer Landpartie beleidigt und ich hatte ihn unmittelbar, nachdem wir bei dem Rektor das Sandgelöbnis abgelegt hatten, wobei uns ber alte Nebel eine schöne lateinische Rebe hielt, fordern lassen. Man hatte uns eben auf die Mensur gestellt und uns die Schläger in die Hand gegeben, als die wachhabenden Rüchse ben Ruf erschallen ließen: "Der Schnurr kommt!" Im Ru war eine Fallthur im Saale des Bauernwirtshauses, wo die Geschichte por sich geben follte, aufgezogen: wir wurden hinabgestoßen, unsere Rleiber uns nachgeworfen, die Fallthure geschlossen und ein Tisch barauf gestellt, an welchem unsere Begleiter zu kneipen anfingen. Der Reller mar fast ganglich mit Kartoffeln angefüllt und als unsere Augen sich endlich an die ägpptische Finsternis gewöhnt hatten, sagen wir gebuckt, Anie an Anie, auf den Kartoffeln einander gegenüber, den blanken Schläger in der Fauft, ohne uns in dem engen Raume rühren zu können. "Comment suspendu!" flüsterte nach einiger Zeit mein Gegenüber. "Ich weiß eigentlich nicht, warum wir uns paufen - aber bas ift einerlei! Wenn wir abgefaßt werben, bekommen Sie eine Woche ober vierzehn Tage Karzer, bas kann Ihnen nichts schaben. Ich habe aber schon das Consilium abeundi unterschreiben muffen und werde relegiert, wenn's auf mich herauskommt. Wollen Sie mir den Gefallen thun und mich dann vor dem Universitäts= gericht verleugnen und fagen, Sie hätten fich mit meinem Sekundanten, bem langen Christian, gepauft? Er will's auf sich nehmen und alle andern wiffen's auch! Einverstanden?" "Gewiß," antwortete ich. "Wenn aber die Herren vom Gericht auf Chrenwort fragen?" - "Donnerwetter," sagte mein Gegner, "baran habe ich nicht gebacht! Einen falschen Eid kann man schon schwören, aber bas Chrenwort brechen! Rein, bas geht nicht! Da muß ich mich schon relegieren lassen und nach Amerika auswandern, denn mit dem Studieren ist es dann aus! Mein Alter hat es so schon satt!" Er versank in dusteres Schweigen. "Run," sagte ich tröstend, "so schlimm wird's nicht kommen und wenn die Herren mir bas Ehrenwort abverlangen, so gebe ich es einfach nicht!" — "Wirklich," sagte er tief aufatmend, "auch wenn man Sie in bas Rarzer steckt?" - "Auch dann nicht!" - "So bleibt es dabei! Danke!"

Nach etwa einer Stunde zog man uns wieder aus dem Reller

heraus, steif, daß wir uns kaum bewegen konnten. Wir hatten unterbessen leise miteinander geplaudert und wäre der lächerliche, hochmütige Stolz nicht gewesen, so würden wir die Schläger hingeworsen und uns die Hände gereicht haben, denn wir waren nachgerade ganz gute Freunde geworden. Mein Gegner hatte das schon unten im Keller gesagt. "Mir kann's nichts machen," sagte er; "ich habe mich schon zmal gepaust aber Sie sind Fuchs, Sie müssen losgesen!"

Mein Gegner war ein guter Schläger, der als Theologe besonders auf Deckung seines Gesichtes bedacht war. Ich wurde higig und im britten ober vierten Gange erhielt ich eine tiefe Terz in die Seite, die bas hemd aufriß. Mein Sekundant war einer meiner liebsten Freunde, später jahrelang mein Sausgenosse in Genf, Balloth von Darmftabt. "Höre," flüfterte ich ihm zu, als die Sekundanten konftatiert hatten, daß Die Saut unverlett fei, "ich habe einen wütenden Schmiß auf dem Rücken. Der lange Christian hat das nicht gesehen!" - "Brennt's?" fragte Walloth leife. — "Wie Fener?" — "Dann war der Schmiß flach und die Klinge hat fich übergebogen! Jest gieb beffer acht!" Der Schmerz machte mich zornig, und in dem Augenblick, wo "Los!" fommandiert wurde, sprang ich auf meinen Gegner ein, hieb ihm die Barade durch und auf den Ropf, daß die Müge bavon flog; fein Sekundant, ber einsprang, erhielt einen zweiten Sieb auf den Arm, daß ihm das Rapier entfiel, und als ich zu einem dritten Siebe ausholte, ließ Walloth fein Rapier fallen und pacte meinen Urm mit beiben Banden, rufend: "Bift bu benn geradezu des Teufels? Er ift ja angeschiffen!" Als wir bann alle zusammen, Seffen und Palatier, nach Saufe gingen, hielt Walloth mir eine lange Rebe über mein kommentwidriges Betragen; wie er sich schämen muffe, mich eingepauft zu haben, wenn ich fünftig fo "flobig" dreinhauen wolle wie ein Holzhacker; das fei nicht die Tradition der Waffenverbindung, welcher er noch angehört habe; er muffe die Herren Seffen bitten, mich damit zu entschuldigen, daß ich noch ein gang grüner Ruchs sei, dem man erst Komment und Lebensart beibringen müsse." Auf diese Rede hin warf sich der lange Christian in die Bruft und fagte: "Es fei allerdings nicht angemessen, trot bes "Salt!" bes Sekundanten noch weiter mit Sochquarten fortzuwüten, indeffen nehme er die Ent= schuldigung des Herrn Walloth mit Befriedigung entgegen, da fie ihm beweise, daß die Palatia den Komment in Ehren halte. Ubrigens sei durch die Erklärung des Unparteiischen, daß "Anschiß" vorhanden, die Sache erledigt und er muffe konftatieren, daß bis zu diesem Bunkte alles

in der besten Ordnung abgelaufen sei." Die Wunde meines Gegners war auf dem Kopse, was ihn sehr zu befriedigen schien; ein paar Zoll tieser, meinte er, hätte er den Pfarrer an den Nagel hängen können; so aber sehe die Schmarre kein Mensch, wenn er das Vaterunser auf der Kanzel bete. Er ist in der That wohlbestellter Pfarrer im Hessenlande geworden und erbaut vielleicht noch jetzt seine Gemeinde durch ehrbaren Wandel und gottselige Gedanken.

Im ersten Jahre machte ich alle zum Studentenleben auf deutschen Universitäten gehörende Dinge gründlich und eifrig mit, als da sind: Bauten, Aneipen, Renommieren, Rrakehlen und Disputieren in angemessenem Tabaksqualm. Unser Corps bestand fast nur aus eingeborenen Darmhessen mit wenigen Fremden, und im ganzen waren wir brave Rerle, fröhlich ohne große Ausgelassenheit, harmlos unter uns, aber ecig gegen uns entgegenstehende Korps, in Gießen sowohl wie in dem benach= barten Marburg. Besonderes Bergnügen hatten wir am Rempeln mit ben Offizieren eines in Wetlar, brei Stunden von Gießen, stationierten preußischen Jägerbataillons. Von Zeit zu Zeit wurden zu Rog und Wagen "Suiten" dorthin gemacht, die niemals ohne Händel abliefen und bald so unangenehm wurden, daß jedesmal beim Erscheinen einer Stubentenpartie in ben engen, holprigen und ausgestorbenen Strafen bes altehrwürdigen Reichstammergerichtssitzes Offiziere und Soldaten fonfigniert wurden, um Konflifte zu vermeiden. Die gegenseitige Abneigung zwischen Breugen und Heffen ging übrigens durch alle Schichten ber Bevölkerung; das steife, ecige Wesen, ber Schnarrton beim Sprechen waren uns ebenso gründlich zuwider, als ihnen unser ungebundenes Wesen und die geringe Verehrung, welche wir für des Königs Rock und das brandenburgische Herrscherhaus hatten.

Ich habe mein Universitätszeugnis vor mir liegen, das drei Beftrasungen aus dem Jahre 1834 verzeichnet: vierzehn Tage Karzer wegen Teilnahme an einer Schlägerei zwischen Studierenden und wegen Kartellstragens und einen strengen Verweis wegen Neckerei an einem Studierens den. Dagegen betont das Zeugnis, daß ich wegen Teilnahme an einer verbotenen Verbindung zwischen Studierenden nicht in Untersuchung gestommen sei; diese stehende Kubrik ist in dem Zeugnis lithographiert. Glaub's gerne! Das Zeugnis war vier Jahre nach meinem Abgang von Gießen ausgestellt, und ich war klüglich einer Untersuchung aus dem Wege gegangen.

Meine vierzehn Tage Karzer hatte ich glücklich abgesessen. Dic

Karzer waren überfüllt; man hatte neue Gefängnisse auf der früheren Kaserne, die später zu Klinif und Bibliothek benutt wurde, unter dem Dache einrichten lassen in Bodenkammern, welche wie die Gefängnisse unter den Bleidächern von Benedig, im Sommer eine unerträgliche Hitzeigten. Dorthin hatte man etwa ein Dutzend Palatier gesperrt, um Reibereien mit den eigentlichen Korpsburschen zu verhüten, welche der ihnen gewogene Georgi in den kühlen Karzern der alten Universität unter Schloß und Riegel hielt. Wir hatten bald unseren Cerberus gewonnen — Bier und Wein flogen durch Fenster und Thüren herein, und wäre die Hitze nicht gewesen, so hätten wir nie vergnügtere Tage zugebracht!

Aber mit dem Herbste hatte ich ziemlich genug von diesem Treiben. Ich wurde mehr und mehr Kamel, wenn ich auch die Verbindung mit lieben Genossen nicht aufgab. Die Anderung ergab sich ganz von selbst.

Mein Vater hatte ben Grundsaß, uns gewähren zu lassen nach unseren Neigungen. "Thut, was ihr wollt," sagte er, "nur thut es recht!" Niemals hatte er nur ein Wort über die Studien gesagt, die wir machen wollten; er ließ uns ganz freie Wahl. Er hatte wohl gessehen, daß ich mehr Neigung zu Naturwissenschaften als zu anderen Zweigen hatte, die ich dadurch bethätigte, daß Schmetterlingsfangen, Raupenzüchten sast alle meine Nebenstunden ausfüllten; er ließ mich während der Gymnasialzeit umherschweisen in der Umgegend, so viel ich nur wollte, und erst als ich ihm nach abgelegter Maturitätsprüfung sagte, ich wolle Medizin studieren, antwortete er schmunzelnd: "Meinetwegen! Dann mußt du dich vor allen Dingen in Anatomie sattelsest machen. Das andere kommt später."

So hörte ich benn im ersten Winter nur menschliche Anatomie bei Wilbrand, präparierte, wenn Leichen vorhanden waren, was nur selten vorkam, und folgte zugleich einem Privatissimum bei Prosektor Wernestind über vergleichende Anatomie. Dieser, ein gemütlicher, dicker Mann, ausgezeichneter Violoncellspieler und trefslicher Präparator, hatte keinen großen Respekt vor den anatomischen Kenntnissen seines Vorgesetzen und besaß eine eigene Sammlung, welche er niemals seinem Chef zur Verstügung stellte. "Er versteht nichts davon," sagte er, "und zerbricht alles mit seinen ungeschickten Händen!" Dieses Privatissimum hatte mich sehr interessiert; Wernekind demonstrierte uns die damals landläusigen Wirbeltheorien und gab sich alle Mühe, uns in das Heiligtum der vergleichenden Anatomie an der Hand Cuviers und Meckels einzusühren. Es wurde ihm dies um so leichter, als nur drei Zuhörer dies Privatissimum be-

legt hatten: ein Nassauer Namens Kratz, ich und Georg Büchner, der Berfasser von "Dantons Tod", der später in der Blüte seiner Jahre als Privatdozent der vergleichenden Anatomie in Zürich starb.

Offen geftanden, diefer Georg Buchner war uns nicht sympathisch. Er trug einen hohen Cylinderhut, ber ihm immer tief unten im Racken faß, machte beständig ein Gesicht wie eine Kate, wenn's donnert, hielt sich gänzlich abseits, verkehrte nur mit einem etwas verlotterten und verlumpten Genie, August Beder, gewöhnlich nur der "rote August" genannt. Seine Zurudgezogenheit wurde für Hochmut ausgelegt, und ba er offenbar mit politischen Umtrieben zu thun hatte, ein= oder zweimal auch revo= lutionäre Außerungen hatte fallen laffen, so geschah es nicht felten, daß man abends, von der Kneipe kommend, vor seiner Wohnung still hielt und ihm ein ironisches Bivat brachte: "Der Erhalter bes europäischen Gleichgewichtes, ber Abschaffer bes Sklavenhandels. Georg Büchner, er lebe hoch!" — Er that, als höre er das Gejohle nicht, obgleich seine Lampe brannte und zeigte, daß er zu Sause sei. In Wernefincks Brivatissimum war er sehr eifrig und seine Diskussionen mit bem Brofessor zeigten uns beiden andern bald, daß er gründliche Renntnisse besitze, welche uns Respekt einflößten. Bu einer Unnäherung tam es aber nicht; sein schroffes, in sich abgeschlossenes Wesen stieß uns immer wieder ab.

Im Sommer 1834 hörte ich bei Wilbrand Botanik und Physiologie und bei Liebig, ber damals noch einfacher Professor und nicht Freiherr mar, Experimental-Chemie. In der Botanik aab mir Wilbrand das Zeugnis: Fleißig und aufmerksam — in der Physiologie nur: fleißig. Man lernte in der That bei Wilbrand bas Linnesche System recht gründlich, bekam auch viele Pflanzen zu sehen, die er haufenweise aus dem botanischen Garten herbeischleppen ließ und ebenso maren die Erfursionen in der Umgegend, die allwöchentlich gemacht wurden, ganz lehrreich, wenn auch Wilbrand, ber immer sein Handbuch in einem Ledersutterale mit sich schleppte, mit einigen Pflanzenfamilien auf gespanntem Fuße stand. Er lief immer wie ein Windhund voraus und im Doppelschritte an den Orten vorbei, wo unser Herrgott ben Arm herausstreckte — manchmal fam es freilich vor, daß er seine Rompagnie verlor, die an heißen Tagen links schwankte, um ben Durst zu löschen. So erinnere ich mich eines heißen Julitages, wo wir auf staubiger Chaussee nach bem sogenannten Hangelsteine rannten, einer kleinen Basaltgruppe im Norden Gießens, an welcher einige sonst seltene Orchideen vorkamen. Plötlich ertonte aus einem am Wege liegenden Birtshause die Stimme bes Burftrates Möhl:

"Rarl! Rarl! Romm herein! Ein belifater Apfelwein!" Die Rolonne hielt an, Wilbrand rannte weiter. "Rommen Sie alle herein, meine Berren," rief ber frohliche Wurftrat, "ein fühler Trunk fann nichts schaden bei ber Sige!" War es ein Bunder, daß die ganze Rolonne der freundlichen Ginladung folgte? Raum ftiegen wir mit den schon halb geleerten Schoppen auf das Wohl des Wurftrates an, fo erschien Wilbrand in der Thure und drang, rot vor Born, mit icheltenden Worten auf ben Burftrat ein. Der aber ließ fich nicht aus ber Faffung bringen. Er recte feine mächtige Geftalt auf, grußte freundlich und fagte lächelnd: "Run, das ift schön von ihnen, Berr Geheimrat, daß Sie auch fommen. Lieschen, einen Schoppen für ben Berrn Brofeffor! Richt mahr, bei ber Hige ift es gut, fich die Rehle anzufeuchten? Rommen Sie, Berr Ge= heimrat, setzen Sie sich einen Augenblick zu ihrem Kollegen Wurftrat, die Pflangen auf dem Sangelftein laufen unterdeffen nicht fort und auf die Teufelstanzel (fo heißt eine dort befindliche Gruppe von Bafaltfäulen) tommen Sie noch immer früh genug, um ben Gelbichnäbeln ba eine Vorlefung halten zu fonnen!"

Für die Wilbrand'sche Physiologie war ich aber schon verdorben. Die magnetischen Pole mit dem Indisserenzpunkte packten nicht mehr; ich hatte zu viel von den Gesprächen gehört, die mein Vater mit älteren Studenten im Hause gepflogen hatte. Ich besuchte die Vorlesung zwar sleißig, aber ausmerksam konnte mich Wilbrand in der That nicht nennen!

Umsomehr zogen mich Liebigs Borlesungen an. Dieser ftand bamals in der Blüte seiner Rraft und feines Gifers und man hörte ihm bei jedem Worte an, daß es ihm daran gelegen sei, uns gründlich zu belehren. Die Vorlesungen waren freilich feine Mufter, weber mas die Direktive, noch mas die Ausführung der zahlreichen Experimente ober die Deduftion der Schlüsse und Folgerungen betraf. Liebig überhaftete fich damals noch in allem; er ließ ftets die Mittelglieder einer logischen Folgerung aus und sprang von dem Borberfate gleich mit beiben Füßen in ben Schlugfat hinein. Bei ben Berfuchen vergriff er fich regelmäßig und ein Experiment gelang nur bann, wenn ihm die Affistenten links und rechts die Inftrumente und Reagentien in die Sand gaben. So vortrefflich er im Laboratorium manipulierte, so schlecht gelang es ihm in der Borlefung; aber trot diefer Mangel faßte man Feuer fur die Sache und ward hingeriffen. "Meine Berren, hier in diefem Reagenzglase habe ich eine Fluffigfeit. Es ift eine Auflösung von effigfaurem Bleiornd in Baffer. Sie konnten glauben, es fei Baffer - es fieht

ganz aus wie Wasser — aber ich könnte Ihnen beweisen, daß es eine Auflösung ist — einstweisen müssen Sie mir das auf's Wort glauben. Also, dieses Wasser, es ist eine Aussösung von essigsaurem Bleioxyd! — Hier, in diesem Gläschen, sehen Sie, eine gelbe Flüssigkeit! (Hält das Gläschen vor's Auge.) Richtig! Eine gelbe Flüssigkeit! Diese gelbe Flüssigkeit, sie ist eine Aussösung von chromsaurem Kali in Wasser." (Er stellt die beiden Gläser hin, geht an die Tasel und schreibt mit der Kreide)

Ac. — PlO — Effigsaures Bleioryd CrO — KaO — Chromsaures Kali.

"Es ist einerlei, ob ich die Atomzahlen hinzusete, bas verstehen Sie noch nicht. Aber Sie verstehen, daß dieses effigsaures Bleioryd und dieses chromfaures Rali ift. Nun, meine Herren, gieße ich die beiden Flüffigkeiten zusammen. (Er gießt sie zusammen, geht an die Tafel und macht einen Kreuzstrich.) Sie sehen, es geschieht eine Zersetzung. Die Essig= fäure geht an das Rali und bildet effigfaures Rali, das im Wasser löslich und farblos ist; die Chromfäure geht an das Bleioryd und bilbet chromsaures Bleioryd, das im Wasser unlöslich ist und einen schönen gelben Niederschlag bildet, der als Farbe, als Chromgelb, gebraucht wird." (Er schüttelt das Glas, geht, dasselbe beständig schüttelnd, an der vorderen Reihe ber Studenten auf und ab, stets wiederholend: "Chromgelb! Ein schöner gelber Niederschlag! Sie sehen, meine Herren, Sie sehen!") Endlich hält er sich selbst das Glas vor das Auge. "Das heißt, Sie sehen nichts, benn der Versuch ift migglückt!" (Er schmeißt wütend das Glas in eine Ece.) Ettling, der Afsistent, zucht schweigend die Achseln und deutet auf ein Glas, bas noch auf bem Tische steht, um ben Studenten au sagen: ber Professor hat sich wieder einmal in seinem Gifer vergriffen.

Am Ende der ersten Woche kündigte Liebig an, daß er von nun an allwöchentlich am Samstag Nachmittage ein Examinatorium halten werde, zu welchem er alle einlade, die ernstliches Interesse an der Chemie nähmen. Beim ersten Examinatorium war der Hörsaal voll. Er examinierte sehr scharf, ging auf den Grund der Dinge ein und ließ diesenigen, welche nicht zu antworten wußten, mit offenen Mäulern sitzen. Beim zweiten Examinatorium waren außer denjenigen, die im Laboratorium arbeiteten, nur etwa 20 vorhanden; beim dritten erschienen die Laboratorium nicht — wir waren fünf Mann! Liebig lächelte schlau und sagte: "Nun, die Spreu hat sich von dem Weizen getrennt! Wir werden das Examinatorium nicht weiter fortsetzen, meine Herren! Aber da ich sehe, daß

Sie ein ernsthaftes Interesse an der Wissenschaft nehmen, so lade ich Sie ein, in mein Laboratorium zu kommen. Sie sollen dort ihre Plätze haben. Wählen Sie sich nach Waßgabe ihrer anderen Vorlesungen die Wochentage und Stunden aus, wo Sie in dem Laboratorium arbeiten wollen. Mein Assisten, Herr Ettling, wird Ihnen die nötigen Instruktionen geben und Ihnen bei Ihren ersten Arbeiten behilflich sein."

So fam ich in bas Laboratorium, das damals noch im ersten Aufblühen begriffen war. Es fanden fich bort nur wenige Schüler. Sell und Blanchet, vielleicht die ersten, welche bei Liebig länger gearbeitet hatten, waren eben abgezogen; unter ben Kameraben, welche wir bort fanden, ift mir aus dem erften Semester namentlich ein quedfilberiger Frangose, Demargan, erinnerlich, ber beständig einen ziemlich beschränkten Bolen, beffen Namen ich vergeffen habe, mit feinen in fomisch gebrochenem Deutsch vorgebrachten Wigen verfolgte. Das Laboratorium beftand aus einem Arbeitsfaale mit einer Säulenhalle in der Fronte, an beffen langs ber Fenfter angebrachten Tischen etwa zwölf Arbeiter notdürftig Plat fanden; in der Mitte war ein großer Dfen, auf und in welchem die Tiegel und Retorten geheizt werben fonnten. Sinter bem Saale ein Bimmer, mit Borraten und Beratschaften vollgepfropft; hinter biefem ein zweites, wo der Apparat zum Glasblasen und die Ambosse zum Fertigen ber Platintiegel, sowie die Wagen, aufgestellt waren. ben Gang, welcher zu diefen Zimmern führte, ichloß fich bas Arbeitsfabinett Liebigs und vor bemfelben ein fleines Privatlaboratorium an, in welchem für zwei, höchstens brei Bersonen Raum war. Uber ben Laboratorien befand fich die räumlich fehr beschränfte Brivatwohnung Liebia's.

Das war alles. Man heizte mit Kohlen; das Gas war damals noch unbekannt. Die Streichzündhölzchen ebenfalls; man hatte Feuerseuge mit in rauchende Schwefelsäure getauchtem Asbest. Die heutigen "Bequemlichkeiten des Lebens" in den großen Laboratorien unserer Zeit waren noch nicht erfunden; man mußte sich seine Glasgerätschaften selbst blasen, die Korke schneiden und bohren, die Gummistücke zu Röhren zussammenlöten, die Platintiegel schmieden. Es wurde vielleicht manche Zeit dabei verloren; aber man lernte sich in die Verhältnisse schieden, mit wenigem sich behelsen und es dünkt mich, wenn ich heute die aus den großen Laboratorien hervorgehenden Chemiker sehe, wo man nur ein paar Hähne zu drehen braucht, um Gas und verdünnte Luft, warmes und kaltes Wasser zur Disposition zu haben, als hätten wir vor diesen

reich ausgestatteten und gewissermaßen im Wohlseben erzogenen Epigonen ben Vorteil der Anstelligkeit voraus gehabt.

Kür die Erwerbung aller manuellen Geschicklichkeiten sorgte Ettling, der Assistent, musterhaft. Er war schon in reiferen Jahren, früher Apotheker gewesen und hatte aus diesem Gewerbe eine fast veinlich ve= bantische Genauigkeit mitgebracht, die im größten Gegensate zu dem furschigen, stets vorwärts springenden Wesen Liebigs stand. Gin scharfer Verstand war mit einer Ruhe, Gelassenheit und Geduld gepaart, wie ich seither selten getroffen habe. Trop ber so verschiedenen Charaktere gingen bie beiben vortrefflich zusammen; Liebig überließ bie Anfänger ganz ber Direktion Ettlings und wenn er zuweilen in ihre Arbeiten mit haftender Unruhe eingriff, so nahm Ettling eine Gebuldsprise und klagte vielleicht später: "Der Professor verdirbt mir meine Laboranten." Ettlings Unterricht begann mit einer gründlichen Anleitung, ein Korkmeffer recht scharf zu schleifen; dann wurde mit dem Schneiden und Bohren der Korke fortgefahren, um schließlich zu bem Biegen und Blasen bes Glases vor bem Lötrohre überzugehen. Das Glasblasen war, neben ber Guitarre, die er meisterhaft spielte, Ettlings Liebhaberei und Stärke; alle jene eleganten Apparate, welche unter dem Namen des Liebig'schen Kaliapparates befannt sind, waren aus seinen funstreichen Sänden hervorgegangen. Wenn diese porbereitenden Studien in zwei oder drei Nachmittagen beendet waren, so führte Ettling den Anfänger vor ein Repositorium, auf welchem eine mit den Buchstaben des Alphabets bezeichnete Reihe von Glasflaschen stand, gab ihm Rose's Anleitung zur qualitativen Analyse in die hand und sagte: "So! Nun nehmen Sie aus bem A etwa so viel in Hier ist Ihr Plat, da finden Sie alles, was nötig ist zum Arbeiten und im Rose können Sie lesen, was Sie zu thun haben. Morgen sagen Sie mir bann, was in bem Glase ift!"

Da stand man nun, wie Butter an der Sonne! Wandte man sich an einen älteren Laboranten, so schüttelte dieser den Kopf und sagte höchstens: "Wachen Sie's, wie es im Rose steht!" Wan half sich, so gut man konnte, machte Dummheiten über Dummheiten — am solgenden Tage fragte Ettling: "Nun?" Wan beichtete, er zeigte die Fehler, die man gemacht, wies die Punkte nach, wo man von dem rechten Wege abgewichen war und gab dann auf, die Sache zu wiederholen. So schlug man sich erbärmlich und manchmal fast verzweiselnd mit dem ersten Buchstaben herum; dann aber kam man durch eigenes Nachdenken und Grübeln in den Zug. Als das Sommersemester zu Ende war, hatte ich auch

meine 24 Gläser enträtselt und wußte nun, daß ich in der qualitativen Analyse meinen Mann stellen könne.

Ettling, sehr zufrieden, führte mich zu Liebig in dessen Kabinett und sagte: "Herr Prosessor, Herr Bogt ist mit dem Alphabet fertig. Ich glaube, er hat ein Platinmesser verdient." (Das Geschent eines Taschenmessers mit einer Klinge von Platin zum Berdunsten von Flüssigkeiten und Lötrohrversuchen galt im Laboratorium etwa so hoch wie eine Drebensdekoration.) "Gewiß," sagte Liebig, holte ein Platinmesser aus einer Schublade und mir es übergebend, blickte er mich starr mit seinen großen, leuchtenden Augen an. "Sie müssen Chemiker werden! Ich werde mit Ihrem Bater reden! Sie verstehen?"

"Hi" sagte mein Bater, als ich ihm den Vorsall erzählte, "Liebig wird wieder einmal die Nacht nicht geschlafen haben! Immerhin! Essichadet dir nichts, wenn du Chemie tüchtig treibst! Im Gegenteile!" Bald kam auch Liebig hastigen Schrittes heran und nach kurzer Untererdung waren die beiden einig, daß ich mit dem Herbste alle übrigen Vorlesungen und Studien an den Nagel hängen und nur im Laboratorium arbeiten solle, wo mir ein Platz offen stehe.

Es war ein frisches, fröhliches Treiben auf dem Seltersberge unter Ettlings und dann unter Liebigs Führung. Letzterer trieb unablässig: "Sie haben filtriert? Sie haben den Niederschlag ausgewaschen? Noch nicht? Fangen Sie unterdessen eine andere Analyse an! Da hat mir Wernefinck Tachylith gegeben — er will wissen, ob wirklich Uran drin sei? Wachen Sie sich gleich dahinter!" — "Wenn das so fortgeht," sagte Ettling, "so müssen wir Herrn Bogt drei Plätze einräumen, damit er seine Gläser aufstellen kann!" Aber unterdessen war Liebig schon das mit beschäftigt, einem andern eine andere Aufgabe zu stellen.

Das Laboratorium füllte sich mehr und mehr. Nach einiger Zeit nahm Liebig mich in sein Privatlaboratorium hinüber, wo sein Privatsassischent, der spätere Tübinger Prosessor A. Strecker, und zuerst der Engständer Turner, später E. Regnault arbeiteten. Turner, ein sehr bekannter Chemiker, war eine wandelnde Leiche. Er litt an schrecklicher Schlaflosigkeit, seine Berdanung war durch einen längeren Aufenthalt in Indien so ruiniert, daß er nur etwas Reis genießen konnte, den er in einer silbernen Dose mit sich führte und mit einem kleinen elsenbeinernen Löffelchen in den Mund steckte. Er saß oft gänzlich erschöpft, nur leise atmend, in einem Lehnstuhle vor seinen Gläsern und hatte kaum die Kraft, einen Niedersichlag umzurühren. Wollte er etwas auf einer Filter auswaschen, so

mußte man für ihn die Spritflasche handhaben. Nur wenn er über chemische Probleme sprach, belebte sich die Leiche ein wenig, um dann wieder in völlige Prostration zu versinken. Liebig behandelte ihn äußerst zuvorkommend; wir thaten ihm, was wir ihm von den Augen absehen konnten — aber es war doch ein unheimliches Gefühl, den ganzen Tag mit einem Manne zusammenzusein, auf dessen Atemzug man stets gesfaßt sein mußte.

Ganz anders war E. Regnault, der berühmte französische Physiter. Ein kleines, niedliches Bürschchen, blutjung aussehend, mit langen blonden Locken, von dem man hatte glauben sollen, er sei aus einem nordbeut= schen Ihmnasium frisch gebacken zur Universität entsendet, während er boch schon die polytechnische und die Bergwerksschule in Baris burchlaufen hatte und eben auf seiner reglementarischen Fahrt durch Deutsch= land sich befand. Das schöne Gesicht, die großen blauen Augen, die feine, zierliche Gestalt nahmen ebenso für ihn ein wie ein heiter ernstes Wesen, das von der Unruhe seines Landsmannes Demarçay vorteilhaft abstach. Er tam mit einem Empfehlungsbriefe von Gan Lussac, ben Liebig außerordentlich hoch hielt. Er wollte nur einige Tage bleiben; Liebig beredete ihn, einige Zeit zuzugeben, damit er sich mit den Methoden ber organischen Analyse, die damals gerade im höchsten Schwange war, vertraut machen könne. Regnault blieb und als seine Zeit abgelaufen, seine Arbeiten aber noch nicht beendet waren, verschaffte ihm Liebigs Fürsprache eine Verlängerung seines Urlaubes. Wir wurden aute Freunde. Er hatte die Gewohnheit, beständig eine Locke seines Haares zu breben, sobald er nur eine Sand frei hatte. So saf er vor seinem Verbrennungs= apparate, das Spiel ber Gasblasen beobachtend, die durch die Ralilösung durchbrodelten, hie und da eine Kohle auflegend und des Augenblickes harrend, wo er die Spite des Verbrennungsrohres abkneipen muffe, und dabei drehte er beständig an der Locke. Als ich ihn zehn Rahre später in Baris in ber Atademie sah, hatte er fich nicht im mindesten verändert und drehte noch immer seine Locke. Ja, fast dreißig Jahre später, als ihn der harte Schlag betroffen hatte, seinen prächtigen Sohn, den berühmten Maler, durch eine feindliche Rugel bei der Belagerung von Baris zu verlieren, als er, ein niedergebeugter Greis, dem Grabe zuwankte, hatte er die Gewohnheit nicht verloren und drehte die wenigen Worte, die er mühlam zusammenbringen konnte, gewissermaßen aus der gebleichten Locke heraus.

So angenehm bas Arbeiten in Liebigs Privatlaboratorium war,

so hatte es auch seine unangenehmen Seiten. Jeber Besuch mußte burch bas kleine Zimmer hindurchgehen und sobald drinnen die Stimmen etwas laut wurden, konnte man nicht umhin, alles zu hören. Zwei Vorfälle sind mir deshalb in lebhafter Erinnerung geblieben, weil sie von den Anschauungen Liebigs lebendiges Zeugnis ablegen.

Frau Liebig litt häufig an Migrane, welche die gute, liebe Frau faft zur Berzweiflung brachte. Mein Bater, ber Liebig mit Erfolg wegen feiner Schlaflofigfeit behandelte, sowie die übrigen Urzte Giegens hatten ben gangen Arzneischatz erschöpft, ohne ihr Leiben heben zu können. So warf fich benn Frau Liebig, jum Urger ihres Gemahls, in die Urme ber Homoopathie, die damals in Giegen einen ihrer befannteften Bropheten in ber Berfon eines Sofrates Rau hatte. Diefer hatte eines Tages an Liebig die Bitte gestellt, ihm chemisch reine Metalle in Bulverform praparieren zu laffen. Er finde, fagte er, bei Berabreichung feiner Rügelchen nicht immer die Wirkungen, welche Sahnemann in seinem Organon verzeichnet habe und muffe baber vermuten, daß die aus ber Apotheke bezogenen Metalle nicht gang chemisch rein seien. Liebig stellte mit ber größten Liebenswürdigkeit seine Wiffenschaft und fein Laboratorium gur Berfügung, herr Rau moge nur bie Lifte ber zu praparierenden Metalle geben. Wir stellten biefelben ber. Rach einigen Monaten tam Berr Rau freudestrahlend und verschwand in Liebigs Rabinett. Wir hörten bald einen lebhaften Wortwechsel; die Thure ging auf, Rau schoß aus bem Rabinett wie ein Pfeil, und Liebig erschien auf ber Schwelle, aus vollem Salfe lachend. Er hatte, was bei ben aus Niederichlägen gewonnenen Metallen leicht war, fämtliche Etifetten verwechselt; Berr Rau hatte statt Gold Rupfer, statt Antimon Bismuth u. f. w. verabreicht und war nun gefommen, Liebig zu banken; er habe mit ben chemisch reinen Metallen genau die von Sahnemann angegebenen Wirkungen erzielt!

Ein anderesmal kam ein großer, starker Mann mit seinem Sohne. Es war einer der Baumwollprinzen aus Mülhausen, und da er eine laut hallende Stimme besaß, so hörten wir jedes Wort. Er bitte Herrn Liebig, sagte er, seinen Sohn als Lehrling einzustellen. Derselbe solle in der Fabrik die Färberei übernehmen; ein anderer Sohn stehe an der Spize der Weberei, ein anderer dirigiere die Spinnerei. Er bitte also Herrn Liebig, seinen Sohn in den Farben zu unterrichten. "Ich bin kein Färber," antwortete Liebig, "ich kann Ihren Sohn nicht brauchen! Nehmen Sie ihn nur wieder mit und thun Sie ihn in eine Färberei!" Der Mann legte sich aus Bitten; Liebig wiederholte heftig seine Weiges

rung. Als ber Mann zu schluchzen anfing, hörten wir endlich, wie Liebig nachgab. "Ich dirigiere ein chemisches Laboratorium," sagte er, "und feine Färberei. Aber ich will Ihnen etwas sagen. Wenn Sie Ihren Jungen zwei Jahre hier lassen wollen, so will ich, wenn er anders Anslagen hat, einen tüchtigen Chemiker aus ihm machen. Aber er muß zwei Jahre bleiben und sich nur mit Chemie und nicht mit Farben beschäftigen. Davon soll er gar nichts hören. Aber wenn er dann nach Hause kommt, so wird er in vierzehn Tagen mehr von Farben verstehen als alle Ihre Färbermeister zusammengenommen. Sie verstehen?" — Der Mann versstand und hatte es später nicht zu bereuen.

Wir wurden bald zu den Arbeiten unseres Meisters selbst zugesgezogen, während er zugleich darauf drang, daß wir eigene Arbeiten machen sollten. "Nichts eisert die jungen Leute mehr an," sagte er, "als ihren Namen gedruckt zu sehen. Die Franzosen haben ein ganz verkehrtes System. Alles, was in einem Laboratorium in Paris oder in der Provinz gemacht wird, muß unter dem Namen des Prosessors in die Welt gehen. Das entmutigt die jungen Leute, abgesehen davon, daß der Prosessor oft für Dummheiten einstehen muß, die ihm doch nicht zur Last fallen. Dieser Dumas, er hat Dinge vertreten müssen, die seine Assisten werschuldet hatten. Die Leute, die bei mir arbeiten, publizieren unter ihrem Namen, wenn ich ihnen auch geholsen habe. Wenn es etwas Gutes ist, so schreibt man mir doch einen Teil davon zu und die Fehler brauche ich nicht zu vertreten. Sie verstehen?"

Wenn Liebig in einer Arbeit war, mochte es nun eine Untersuchung oder eine schriftliche Abhandlung sein, so kannte er nicht Ruhe noch Rast. "Er schreibt die Abhandlung," sagte mir einmal einer seiner Kritiker, "wenn der Tiegel mit den Resultaten noch im Feuer steht und wenn er sich die Finger beim Herausheben verbrannt hat, schickt er das Geschriebene in die Druckerei!" Aber trotz seiner Haft war er ein außersordentlich geschickter und sorgfältiger Experimentator im Laboratorium. Freilich wurde dieses förmlich durcheinander gewirbelt auf der Höhe der Aktion und im Feuer des Eisers wurde niemand geschont. Er erscheint, ein Glasssächchen mit eingeriebenem Stöpsel in der Hand. "Machen Sie einmal den Arm bloß," sagt er zu mir. Ich thue es; er schüttelt das Fläschchen und tupft mir mit dem Stöpsel auf den Arm. Ich fühle einen brennenden Schmerz und tauche augenblicklich den Arm in einen Kübel mit Wasser. "Richt wahr, es brennt?" sagt er. "Sie sehen. Ich habe eben wasserfreie Ameisensante dargestellt; ein Tröpschen ist mir auf

bie Backe gesprist und hat gleich ein Bläschen gemacht. Sie sehen? Geben Sie auch Ihren Arm, Demarçay!" Einige halten den Arm hin, Ettling weigert sich entschieden. "Sie haben nicht unrecht — ich glaube, die Herren werden morgen alle dickgeschwollene Arme haben. Diese wasserfreie Ameisensäure, sie ist ein Ühmittel! Alle wassersienen Säuren müssen Ühmittel sein, weil sie den Geweben augenblicklich Wasser entsiehen!" — Ich hatte die stärkste Portion bekommen, mußte einige Tage den Arm in der Binde tragen und noch heute steht auf meinem Arme die kreisrunde, weiße Narbe als Erinnerung an die Entdeckung der wassersfreien Ameisensäure.

Im Frühighre 1835 rief mich Liebig in fein Rabinet. "Ich habe ba eben einen Brief erhalten," fagte er, "man verlangt mir einen Direftor für eine Runtelrübenzuderfabrit in Bohmen. Freie Station, zweitaufend Gulben Gehalt und noch ein Anteil am Gewinnft. Wollen Sie hingehen?" - "Aber ums himmelswillen!" antwortete ich, "wie konnte ich bas? Ich verstehe ja von der gangen Buckerfabritation soviel, wie der Esel vom Lauteschlagen! Ich bin faum achtzehn Jahre alt! Welche Autorität fonnte ich haben? Es fann Ihr Ernft nicht fein!" - "Mein völliger Ernft. Sie bedingen fich brei Monate Aufschub bis zu Ihrem Amtsantritt und arbeiten fich mahrend biefer Zeit hier in die Sache ein. Überlegen Sie fich's! - "Ift ichon überlegt, Berr Professor. 3ch bante Ihnen, aber ich gehe nicht. Sagten Sie nicht, zehn Jahre Kontraft? Ich will nicht in den böhmischen Wäldern versauern." - "Sie haben recht," fagte Liebig. "Ein jeder Efel fann ichlieflich eine Ruckerfabrif birigieren. Streder geht im Berbfte fort, bann follen Sie mein Privataffiftent werben. Das paßt beffer für Sie. Sie muffen fich für eine akademische Laufbahn entscheiden!"

Ich ward nicht Assistent. Ein unvorhergesehener Zusall warf mich in andere Bahnen. Um diese Vorsallenheiten erzählen zu können, muß ich zurückgreisen auf manches, was ich geslissentlich bisher nicht besrührt habe.

Es lag mir am Herzen, ben Anfang meiner Beziehungen zu Liebig im Zusammenhange zu erzählen. Ich verdanke ihm, daß er mich durch das Interesse an der Wissenschaft, welches er mir einslößte, dieser eigentslich zugeführt hat. Als ich in sein Laboratorium trat, war ich noch nicht siedzehn Jahre alt, also ein grüner Junge, der vielleicht noch leichter auf schlechte, als auf gute Wege zu senken gewesen wäre. Die Zuneigung, welche Liebig zu meinem Vater hegte, mag viel dazu beigetragen haben,

baß er sich mehr mit mir, als mit anderen beschäftigte; aber ich kann mit Stolz sagen, daß sich diese Zuneigung sein ganzes Leben hindurch erhielt und daß er später, als ich der Chemie abtrünnig geworden war, nichtsdestoweniger eine wahrhaft väterliche Fürsorge für mich bethätigte. Ich werde seiner Zeit erzählen, wie Liebig und nur er allein es war, auf dessen Forderung hin ich als Prosesson nach Gießen berufen wurde. Er hatte von Anfang an eine vielleicht zu günstige Meinung von mir, die er in solgender Weise auf meinem Abgangszeugnis von der Unisversität Gießen formulierte.

Herr stud. med. Karl Bogt aus Gießen hat im Sommersemester 1834 meine Vorlesungen über Experimentalchemie besucht und von demsselben Semester an bis Mitte July 1835 den praktisch-analytischen Übungen im chemischen Laboratorium beigewohnt. Ich bezeuge ihm mit Vergnügen, daß er sich mit ausgezeichnetem Eiser und Neigung dem Studium der Chemie stets hingegeben hat und din gewiß, daß er in jedem anderen Fache etwas Vorzügliches leisten wird, wo ein klarer, scharfer Blick, Verstand und Talent die Leistungen bedingen.

Juftus Liebig.

Wie schon bemerkt, bildeten wir exflusive Chemiker einen besonderen Clan auf der Universität Gießen. Man arbeitete im Laboratorium von Morgens früh bis Abends, Samstag Nachmittag ausgenommen, wo Aubel, der vielfach genannte Diener, die nötige Reinigung der Räume besorgte, oft aber darin gestört wurde, weil Liebig gern diesen Rachmittag zu Arbeiten benutte, bei welchen giftige Gase sich entwickelten ober eine Gefahr, z. B. eine Explosion zu befürchten ftand. Aubel pfleate bann zu fagen: "Ich und ber Professor haben gestern einen Versuch gemacht, ber uns das Leben hätte koften können." — An allen andern Wochentagen aber ging die Arbeit ununterbrochen fort und Liebig sorgte hinlänglich bafür, uns in Atem zu halten. Man hatte sich also notgedrungen auf französische Art eingerichtet; man frühstückte auf dem benachbarten Felsenkeller gegen die Mittagszeit, aber ohne bestimmte Stunde, wenn gerade die Arbeit Zeit dafür gönnte und speiste bann gemein= schaftlich abends im Gafthofe zum "Rappen", bessen bamaliger Wirt ein ganz besonderes Verständnis für deutsche Weißweine besaß. Das gemeinfame Effen hatte zur natürlichen Folge gemeinschaftliche Abendspazier= gange im Sommer, gemeinsame Kneipereien im Winter, man lebte und webte also in fast extlusiv chemischer Atmosphäre.

Der beständige Umgang mit so vielen strebsamen, ganz ihrem speziellen

Studium hingegebenen, alteren und jungeren Mannern fonnte nur im höchsten Grade förbernd auf mich einwirken. Biele meiner damaligen Studiengenoffen find unterdeffen berühmt geworben, haben fich als Lehrer ber Chemie einen bleibenden Namen erworben; wenn ich nicht irre, ift nebst mir noch Fr. Knapp in Braunschweig der einzige Überlebende dieser Generation, von welcher fich später, als ich im Jahre 1847 nach Gießen zurückfehrte, noch eine ziemliche Anzahl vorfand, mit welchen die früheren Beziehungen fortgesett werden fonnten.

Speziell für mich hatte aber biefes Studienjahr im Laboratorium noch andere Borteile. Der aufgezwungene, fast ausschließlich philologische Lehrfram im Gymnafium hatte wesentlich nur das Gedächtnis in Un= spruch genommen; das selbständige Denken fand nur außerhalb des Gym= nafiums Forberung in ber Beschäftigung mit ben Liebhabereien, in ben Debatten mit den Rameraden, in den Gesprächen meiner Eltern mit Freunden und Gleichgefinnten, benn zu unmittelbaren Unterhaltungen hatten weder Bater noch Mutter viele Zeit übrig. Aber erst später bin ich mir bewußt geworden, welche Fülle von Thatsachen und Renntniffen bas Rind und ber Jüngling aus ben Gesprächen entnimmt, die über feinen Ropf hinaus bei Tische und sonstigen Zusammenkunften ausge= tauscht werden. Im Gymnasium selbst konnte ich sogar allen möglichen Dingen nachhängen mahrend ber Unterrichtsftunden; mein Gedachtnis ließ mich niemals im Stiche, wenigstens nicht für einige Tage. 3ch brauchte eine Seite gebruckter Proja nur zweimal zu überlefen, um fie auswendig herfagen zu können; Berfe blieben unmittelbar haften - freis lich, wie gefagt, nur für wenige Tage, die aber genügten, um die Lektion auffagen zu können. Dhne eigentlich zu arbeiten, namentlich ohne mein Gehirn viel mit Denken abzumühen, schritt ich mit den andern in gemessenem Tempo vorwärts.

Sier, im Laboratorium, war es ein anderes. Im Borfaal bogierte Liebig ziemlich mangelhaft, im Laboratorium gar nicht. Aber er befaß im höchsten Grabe bas Talent, Die Dentfähigkeit seiner Schüler herauszufordern, fie zur Lösung von Aufgaben und Rätseln anzuspornen und ihnen in scheinbar indirefter Beise die Bege anzudeuten, auf welchen sie zu ihrem Ziele gelangen fonnten. So glaubte man benn, wenn man auch nur längft Befanntes wiederholt hatte, neues entdeckt zu haben und fühlte sich zu weiterem selbständigem Forschen angeregt, während man zugleich immer auf die Thatsachen und die aus ihnen zu entnehmenden Folgerungen hingewiesen wurde.

Unter den Laboranten fand sich stets eine gewisse Anzahl junger Männer. welchen nichts ferner lag, als bas Studententum. Söhne von Fabrikanten, Technikern, Kaufleuten u. f. w. suchten sich in dem Studium ber Chemie die Grundlage ihres zufünftigen Berufes. Biele begriffen gar nicht, wie man überhaupt nach einer ärmlichen Staatsanstellung, nach einer "Bersorgung", wie der landläufige Ausdruck war, streben könne; es gab darunter sogar einige, welche ber Anblick ber väterlichen Not= bürftigkeit als Beamter bazu bestimmt hatte, eine andere Laufbahn zu wählen. Die Mehrzahl biefer, als Studenten eingeschriebenen Laboranten hatte ben gebräuchlichen Bilbungsweg burch bas Gymnasium und bie Maturität nicht zurückgelegt. Liebig lag beständig in erbittertem Kampfe mit den Universitätszöpfen, welche die Maturität und zwar die klassische, als unerläßliche Vorbedingung für den Eintritt in die Universität und beren Institute, zu welchen ja auch das Laboratorium gehörte, verlangten. Sobald einmal der Weltruhm des Laboratoriums anerkannt war, hatte Liebig freilich gewonnenes Spiel, aber bamals war dies noch nicht ber Fall und er galt bei den meisten seiner Rollegen für ein verderbliches, schädliches Element, dem man um jeden Breis Salt gebieten muffe. In ber medizinischen Kakultät war mein Vater ber einzige, ber ihm energisch zur Seite ftanb.

Mag dem sein, wie ihm wolle, soviel ist sicher, daß diese gewissermaßen außerhalb der Universitätskreise stehenden Laboranten insofern auf ihre nächste Umgebung einen mächtigen Einsluß übten, als sie dieser doch, wenn auch nur nach und nach, veränderte Anschauungen über die zahlereichen Nichtigkeiten des Studententums beibrachten. Ich hatte während meiner Ghmnasialzeit davon zu viel gesehen, um nicht berührt zu werden; ich hatte das Pauk- und Kneipwesen mitgemacht, ohne darin aufzugehen, wie so viele andere, und wenn ich noch immer Mitglied der Palatia war und die Korpskneipe besuchte, so hielt ich es doch nicht für ein öffentsliches Unglück, wenn ich öfter die Sitzungen schwänzte und mein Bier ohne Kommando trank.

Die meisten Mitglieder der Palatia waren in die politischen Umtriebe verwickelt. Mittelpunkt derselben mag wohl der von Georgi so schändlich mißhandelte Rektor Weidig von Butbach gewesen sein; die wesentlichste Beschäftigung bestand in dem Vertreiben der Produkte einer geheimen Druckerei, welche ein Blatt erscheinen ließ, "der Leuchter und Beleuchter", nach welchem man mit Ausgebot aller Polizeimittel sahndete. Man begreift heutzutage nicht ganz leicht, wie es möglich war, baß die Forderungen dieses Blattes, welche wesentlich auf Berftellung tonftitutioneller Verfassungen, Offentlichkeit und Mündlichkeit des Gerichtsverfahrens hinausliefen, Gegenftand fo grimmiger Verfolgung von seiten Ofterreichs und Breugens sein konnten - aber es war fo. habe Leute gefannt, die von Saus und Sof vertrieben, aus blübenden Geschäften herausgeriffen und gezwungen wurden, im Auslande muhjam ihr Brot zu verdienen, nur weil ein Spaher unter ihrem Softhore ein Bafet des verhaßten Journals gefunden hatte, welches von einem Unbefannten borthin geschoben worben war; ich habe andere gefannt, bie jahrelang in der bitterften Einzelhaft gehalten murben, wo ihnen jede Beschäftigung, selbst manueller Urt, mit raffinierter Graufamkeit unmöglich gemacht wurde und die bann aus diefer Untersuchungshaft, die absolut nichts zu Tage gebracht hatte, entlassen und ab instantia absolviert wurden, als innerlich gebrochene Menschen. Giner meiner Bettern, Gladbach, verbrachte in biefer Weise, wenn ich nicht irre, volle acht Jahre. Mis er nach feiner Entlassung in Bern zu uns ftieß, brauchte er mehr als ein Jahr, um nur einigermaßen wieder in menschliche Gesellschaft fich einzugewöhnen. Er hatte die Zeitverschwendung durch gründliche Studien in ein Suftem gebracht, von bem er nur ichwer wieder gurucktommen fonnte. Er bedurfte eines gangen Bormittags, um fich anzukleiben, einer vollen Glockenstunde, um eine Halsbinde umzulegen. Er war ein humorvoller, witiger und fehr fenntnisreicher Mann; fpater hochgeschätt als Lehrer ber Geschichte an bem Gymnafinm in Marau; ein Lesewüterich mit einem riefigen Gedächtniffe, ber schon vor feiner Berhaftung als bemooftes Saupt in Giegen eine Art Gefängnisleben in feiner Stube geführt hatte - aber bie acht Jahre seiner Saft waren ausgestrichen aus seinem Leben und nur durch beharrliches Studium ber Zeitungen, wie ber gesamten Litteratur biefer Zeit fonnte er bie Lucke ausfüllen.

Trot solcher, wenig lockender Aussichten, waren die meisten meiner Korpsbrüder in die Umtriebe, wie man zu sagen pflegte, verwickelt und wenn ich selbst nicht hineingezogen wurde, so verdanke ich dies großensteils unausgesetzer Beschäftigung im Laboratorium und dem Umgange mit den Chemikern, sowie den Folgerungen, die ich mir aus den Gesprächen meines Baters mit meinem Onkel Paul Follenius und andern gleichgesinnten Männern entwommen hatte. Ich erinnere mich noch sebhaft einer Sitzung der Palatia, wo man die Frage diskutierte, ob die Mitglieder sich von Korpswegen an den Umtrieden beteiligen sollten? Die meisten stimmten mit Ja! Als die Reihe an mich kam, erklärte ich

furz und bündig, wenn diese Beteiligung als Bedingung zum Bleiben in der Verbindung aufgestellt werden sollte, so würde ich austreten. Ich wolle erst mein Studium absolvieren und habe durchaus keine Lust dazu, meine Zeit durch Umherlausen zwischen Butdach, Gießen, Gladenbach, Marburg, wo Zentralgruppen miteinander in Verbindung zu halten waren, zu verzetteln oder in den Dörfern und Nachts in der Stadt umherzusschweisen, um die Drucksachen an den Mann zu bringen. Erst wolle ich einen seisen Voden durch Vollendung meiner chemischen Studien unter meinen Füßen sühlen, dann werde ich schon wissen, was ich zu thun habe. Die Erklärung fand zwar keinen Beifall, aber man stand doch von Verssuchen ab, die zum Zwecke hatten, mich in die Umtriebe zu verwickeln.

Doch ware dies beinahe ohne mein Borwiffen geschehen.

Ein Sonntagsspaziergang durch einige Dörfer in der Umgegend wurde verabredet und ausgeführt. Einige Freunde bildeten, namentlich in den Dörfern, die Nachzügler. Sie beschäftigten sich, ohne daß der Bortrab, zu welchem ich gehörte, es bemerkte, mit der Verteilung ver= ponter Schriften. Wir hatten einen Bauern getroffen, ber öfter bei meinem Bater im Garten arbeitete und auch von ihm ärztlich behandelt worden war. Ich hatte mit dem Manne einige freundliche Worte ge= wechielt. Als unser Trupp aus Sicht war, machten einige hyperloyale Bauern ben Borschlag, eine Anzeige zu erstatten und die verteilten Schriften ber Polizei als Beweisstücke zu überliefern. Sie rechneten auf eine Belohnung; man bezahlte in der That folche Gaunereien. Mein Bekannter brohte, benjenigen, welcher sich zu solcher Schandthat teilhaftig mache, niederzuschlagen wie einen tollen Hund. Die Polizei, die nichtsbefto= weniger Wind von der Sache bekommen hatte, konnte keinen Thatbestand feststellen.

Die "Umtriebe" sollten aber bennoch einen bebeutenben Wenbepunkt in meinem ganzen Leben und besonders in meinem Studiengange schaffen.

Schon im Sommer 1834 hatte man mit meinem Vater Verhandslungen wegen einer Berufung nach Bern an die dort neugegründete Unisversität als Klinifer und Professor der Pathologie angeknüpft. Die Stellung, die er dort erhalten sollte, entsprach durchaus seinen Wünschen. An ein Universitätsspital mit Kliniken für innere und chirurgische Kranksheiten war in Gießen vorderhand nicht zu denken; Kitgen, der Geburtsshelfer, hatte einige Betten ergattert und betrieb dort operative Chirurgic, von welcher er absolut nichts verstand, in schauderhafter Weise. Meinem Vater, als jüngstem ordentlichen Professor (es gab deren überhaupt nur fünf), waren die Nebenfächer zugeteilt worden, Arzneimittellehre, Rezeptier= funft, Bandagenlehre und ähnliche Zweige, zu welchen er fich die ent= fprechenden Lehrmittel aus eigener Borje hatte herstellen muffen. In bem Auditorium, welches uns zugleich als Egzimmer biente, waren in großen Wandschränken die pharmaceutischen Waaren aufbewahrt, beren hauptfächlichste Zierde ein großer, von dem Grafen Cancrin, einem Schulfreunde meines Baters, geschenkter Moschusbeutel war, ber bas gange Zimmer und alle barin befindlichen Gegenftande trot boppelten Berschlusses energisch burchbuftete. Bon biefer Zeit her mag eine mahre Idiojnncrafie meinerseits gegen ben später Mobe gewordenen Moschus-Barfum stammen. Roch jest werde ich durch diesen Widerwillen zuweilen in meinen Borlefungen geftort, wo Ruffinnen meift bie erften Bante einnehmen. Auf einem fleinen Speicher über unferem, bem Auditorium entsprechenden Arbeits= und Schlafzimmer waren Modelle für die Banbagenlehre aufbewahrt, ein willfommenes Spielzeug für Mäuje und Ratten, die dort in Ungahl hauften und ichlieflich den Holzkopf der großen Gliebergruppe von dem ausgestopften Leibe abgenagt hatten, so daß fie ihn nächtlicher Weile mit lautem Gepolter über unferen Röpfen herumrollten. Die Gespensterfurcht wurde uns badurch gründlich ausgetrieben.

Mein Bater war fich bewußt, ein vortrefflicher Klinifer für innere Rrantheiten zu fein, sowie er auch großes Geschick für unblutige Chirurgie, Knochenbrüche, Verrenkungen u. f. w. hatte. Blutige Operationen aber mochte er nicht seiden, wenigstens nicht ausführen und wenn er ihre Notwendigkeit erfannte, überließ er fie in feiner Brivatpragis anderen ober schickte die wohlhabenderen Patienten zu Chelius nach Seidelberg. Er hatte ein außerordentlich feines Gefühl in ben Fingerspiten; wenn es später in Bern, in ber chirurgischen Rlinik, fich um die Diagnose tiefer gelegener Eiteransammlungen handelte, ließ Demme, ber Direftor ber= felben, meinen Bater bitten, die Diagnose festzustellen. Ich habe später vielen klinischen Vorträgen beigewohnt, muß aber, ohne ber Sohnesliebe babei Rechnung zu tragen, behaupten, bag meines Baters Art, Die Studierenden anzuleiten, die belehrendste war. Wie Liebig, sprach er nur wenig, ftellte aber fofort ben Schuler auf feine eigenen Fuge, ließ ihn umbertappen, fuchen, bis er bas Rechte gefunden hatte. Scharfer Diagnostifer, irrte er sich nur felten; wenn bies aber ber Fall gewesen war, geftand er es ohne Bögern ein und bemonftrierte bann seinen Buhörern die Urfachen seines Frrtums, die Fehler, die er begangen, die Symptome, die er nicht gehörig beachtet ober falsch gedeutet hatte. Den damaligen Arzneischatz beherrschte er meisterlich. Er gab wenig Mittel, aber wenn er solche in Anwendung zog, geschah es mit dem vollsten Bewußtsein ihrer Wirkung.

Wenn er aber der gesuchteste und beliebteste Arzt in Gieken mar. so verdankte er dies nicht allein seiner Wissenschaft, sondern ganz besonders seinen Eigenschaften als Mensch. Die kleinen Leiden nahm er nicht ab, wies sie sogar oft spöttisch zurud. "Herr Professor, ich kann ben Arm nicht über ben Ropf heben," flagte eine Syfterische. "So laffen Sie ihn unten!" Aber wenn Gefahr im Anzuge oder schon vorhanden war, kannte seine Sorgfalt keine Grenzen. Rühl und besonnen verordnete er das Nötige, drang mit Ernst auf die genaueste Befolgung seiner Borschriften, ging in die geringften Ginzelheiten, nicht nur ber Berpflegung, sondern der ganzen Haushaltung ein und erwarb sich so das unbegrenzte Bertrauen seiner Batienten. Der geringste Arbeiter wurde ebenso sorgfältig gepflegt, wie ber Rranke aus höheren Ständen, vielleicht noch sorgfältiger. Dieselbe Teilnahme spendete er später seinen Rranken im Hospitale. Während so viele Arzte diese nur als Gegenstände der Be= obachtung behandeln und ihre ganze Teilnahme für die Privatpraxis zurückhalten, war er auch im Spitale den Kranken ein freundlicher Ratgeber. Die Praktikanten, welchen die einzelnen Kranken zu spezieller Beobachtung übergeben murden, erhielten in der klinischen Stunde, wo sie berichten mußten, in Gegenwart des gesamten Versonals ernstliche Ruffel und wurden unerbittlich beiseite geschoben, wenn sie biese Seite ber ärztlichen Thätigkeit nicht gehörig berücksichtigten.

Wenn also einerseits die Stellung in Bern sehr zusagte, so konnte mein Bater doch nur schwer zu dem Entschlusse kommen, sich von Gießen zu trennen, an das er durch so viele Bande gefesselt war. Die Mutter, obgleich in Gießen geboren und erzogen, fand sich schon leichter mit dem Gedanken einer gänzlichen Beränderung ihrer Lage ab. Sie schied nur ungern von den Berwandten, Freunden und Freundinnen, mit denen sie innig zusammenhing, aber das Neue reizte sie und schließlich blieben ihr doch die Kinder, denen sie alles opferte.

Mein Bater trat asso in Verhandlungen mit der Regierung von Bern und als diese einen günstigen Verlauf nahmen, mit der Regierung in Darmstadt ein. Hier fand er aber nicht das geringste Entgegenstommen. Man ließ ihn nicht unbeutlich merken, daß man von Herzen froh sei, ihn loszuwerden, schlug jede Beförderung oder Verbesserung

seiner Stellung in Gießen rundweg ab und fügte allen Unbilden später, als die Sache persett geworden war, noch Verfolgungen hinzu. Noch andere Gießener waren nach Bern berusen worden, der eine als Prosessor der Ophthalmologie, der andere als Philologe. Da man in Bern nicht, wie in den deutschen Staaten, durch Übernahme einer Prosessur das Staatsbürgerrecht erward, so samen die beiden Rollegen, die politisch nicht anrüchig waren, darum ein, daß man ihnen ihr hessisches Staatsbürgerrecht reservieren möge. Dies geschah mit der größten Bereitwilligkeit; als aber mein Vater dasselbe verlangte, wurde es ihm rundweg abgeschlagen und wir waren thatsächlich während elf Jahren heimatlos in Bern, was mancherlei Verwicklungen herbeisährte.

Wenn also die Regierung sich geradezu feindlich verhielt, so trat dagegen die ganze medizinische Fakultät und die große Mehrheit der übrigen Professoren für meinen Vater ein — die erstere sogar nicht nur mit Worten, sondern auch mit Thaten. Um diese verständlich zu machen, muß ich etwas weiter ausholen.

Trot aller perfonlichen Bürdigfeit und Gewiffenhaftigfeit ber einzelnen, trieb die medizinische Fakultät im Auslande einen einträglichen Schwindelhandel mit ihren Doktordiplomen, die in heffen, wo kein Staats= eramen beftand, bas Recht zur Pragis verliehen. Sie folgte bem Grundfate des alten Ranglers Roch in Göttingen: Sumimus pecuniam et mittimus asinum in patriam. Die Fakultät unterhielt zwei Agenten, einen in London, einen andern in New-Port, welche die Diplome in absentia vertrieben und damit, wie die Fafultät felbft, gang einträgliche Beschäfte machten. Die Form wurde in Giegen ftreng gewahrt. Der Randidat schickte ein Curriculum vitae ein, für deffen Wahrhaftigfeit ber Agent burgte, ber es fich zugleich angelegen fein ließ, eine Differtation zu liefern. Diese Machwerte wurden meift in Giegen felbft von Privatdozenten und außerordentlichen Professoren fabrifmäßig angefertigt und je nach Umfang und Menge ber Citate, die von gründlicher Belesenheit Zeugnis ablegten, entsprechend honoriert. Ich will gerade nicht behaupten, daß bei einigen Fabrifanten unter dem spärlichen Mobiliar ein Schrant fich befand, ahnlich bemjenigen bes befannten Botanifers Rurt Sprengel, in beffen Gefachen die Differtationen fauberlich geordnet waren nach den Preisen; in dem unterften befand fich die laufende Waare, der Ausschuß, zu 1 Friedrichsdor, zu beffen Ankauf aber ber Berfaffer "mit gutem Gemiffen felbft nicht raten fonnte." Ahnliches aber fam doch vor, benn die Privatdozenten wollten doch auch leben.

Die wirklichen mündlichen Doktorprüfungen mit Kandidaten aus Beffen und Nassau, für welche Giegen Landesuniversität mar, murben Abends bei bem jeweiligen Defane bei einem Abendessen abgehalten, bessen Breis genau fixiert war und bei welchem das Dessert insofern eine wesent= liche Rolle spielte, als es zur Befriedigung ber Shehälften und ber Kamilien bestimmt war. Hauptstud besselben mar eine toloffale "Doktorbregel", auf beren Rund ber Universitätskonditor Silbereisen (er mar auf diesen Titel nicht wenig stolz) schon mit Schmalzguß ben Umfang ber Stude, in welche sie verteilt wurde, angegeben hatte. Rektor und Ranzler betamen die zwei größten Stucke, dann folgte ber Detan, hierauf die brei übrigen, zum Dekanate berechtigten Professoren; meinem Bater, ber als ber jüngste nicht Dekan werden konnte, wurde das kleinste Stuck juge= teilt. In bemselben Berhältnisse murde bas übrige Dessert, Macaroni, Bisquit, Bonbons, sowie die Eramengelber verteilt und wenn, wie regelmäßig bei Promotionen in absentia, kein Abendessen stattfand, wurde auch der Preis desselben im gleichen Berhältnis verteilt. benn die Frauen der Professoren Gelegenheit. Kaffee= und Theegesell= schaften abzuhalten, ohne für Beschaffung ber nötigen "Tunke" in die Tasche greifen zu muffen und die Professoren selbst gewannen eine beträchtliche Zugabe zu ihrem sonstigen Ginkommen. Man schlug ben Ertrag eines Dekanatsjahres in runder Summe zu viertausend Gulben an. Da nur vier bekanatsberechtigte Professoren vorhanden waren, hatten diese eine jährliche Rulage von tausend Gulben — eine bedeutende Summe für die damalige Zeit.

Um meinen Vater in Gießen zurückzuhalten, beschlossen seine vier Kollegen, ihm von sich aus die Berechtigung zum Dekanate zuzuerkennen, was also einer Erhöhung seiner Einkünste um etwa 800 Gulben jährslich gleichkam. Mein Vater dankte sehr gerührt über diesen Beweis der Zuneigung seiner Kollegen und nahm den Ruf nach Bern an unter der Bedingung, daß er seine Lehrthätigkeit dort erst auf Ostern 1835 besginnen solle.

Der Winter verging unter arbeitsvollem Treiben. Haus und Garten wurden verkauft; alle übrigen Bande verhältnismäßig leicht gelöst. Kur eine Frage beschäftigte die Eltern längere Zeit; was sollte aus mir wers den? Sollte man mich nach Bern mitnehmen, um dort die medizinischen Studien weiter zu treiben? Sollte man mich in Gießen zurücklassen, um die chemische Lausbahn fortzusetzen?

Liebig griff hier mit aller Entschiedenheit ein. "Ich habe so oft

und nicht zu meinem Schaben," sagte er zu meinem Vater, "Ihrem Rate gefolgt, wenn es sich um mein leibliches Wohlergehen handelte, folgen Sie jest einmal mir, wo es sich um Ihren Sohn und bessen Zukunft handelt. Er muß im Laboratorium bleiben und er wird darin bleiben!"

Die Eltern stimmten ein und alle Vorkehrungen wurden getroffen, ohne freilich ganz ihren Zweck zu erfüllen. Die Mutter, um mein leibsliches Wohl besorgt, ließ vom Vater selbst gesertigte Würste und Schinsten zurück, die mein Abendessen während eines ganzen Semesters bilden sollten und mühte sich tagelang ab, die vorhandenen Weinvorräte auf kleine Fläschchen zu ziehen, Schöppchen, halbe Schöppchen und noch kleinere Gesäschen, davon eines an jedem Abend geleert werden sollte. So brauche ich, meinte sie, Abends nicht in die Kneipe zu gehen. Am Abend der Abreise kamen Vettern, Freunde und Studiengenossen, um mir den Schmerz der Trennung zu versüßen; sie fanden den Schinken vortrefflich, die Würste unvergleichlich, den Wein süffig! Am Ende der Woche waren die mütterslichen Vorräte dis auf den letzten Rest vertilgt.

Es war in jener Zeit, wo keine Eisenbahnen existierten und der "Briefpostkurier", dessen auch im Hampelmann Erwähnung geschieht, als ein Bunder angestaunt wurde, weil er die Strecke von Gießen nach Darmstadt, 18 Postskunden, in einem Tage zurücklegte, es war keine kleine Aufgabe, sage ich, eine Familie mit sieben Kindern, von welchen das jüngste erst anderthalb Jahre alt war, mit einem Hauslehrer von Gießen nach Bern zu schaffen. In Gießen wäre dazu keine Möglichkeit gewesen. Der Vater hatte also einen großen Omnibus in Frankfurt herangezogen, der in gemessenen Etappen den Weg zurücklegen sollte und, mit vier Schimmeln bespannt, ganz festlich sich ausnahm. Die Reise selbst sollte nicht ohne Zwischenfälle vor sich gehen.

In Darmstadt hatte mein Vater bei einem langjährigen Freunde und Gesinnungsgenossen, Ernst Emil Hossmann, der als Philhellene sich bekannt gemacht hat, einen Rasttag abgehalten, während dessen der Omnibus mit Familie weiter nach Heppenheim voranging, wo damals mein Großvater Follenius wohnte und dessen Schwiegersohn, Küchler, Zollinspektor war. In dieser Eigenschaft hielt Onkel Küchler zwei trefsliche Harttraber, die er selber besorgte und lenkte. Als die Familie in Heppenheim ankam, wurden sie von einem Polizeikommissär und einigen Genssdarmen begrüßt. Der von Darmstadt angelangte Kommissär fragte nach meinem Vater, war aus Söchste erstaunt, als ihm angekündigt wurde, derselbe sei in Darmstadt zurückgeblieben und teilte meinem Onkel naiver

Weise mit, er habe den Auftrag, meinen Vater zu arretieren und nach Darmstadt zurückzuführen, zu welchem Zwecke er schon einen Wagen requiriert habe. Man habe, sagte er, in Ersahrung gebracht, daß mein Vater staatsgefährliche Manustripte bei sich führe, die in der Schweiz gedruckt werden sollten. Er müsse auch das Handsepäck untersuchen, obsgleich er überzeugt sei, daß mein Vater die Manustripte in den Taschen seines Rockes geborgen habe.

Ontel Rüchler war schnell entschlossen. Während ber Rommisfar in dem Gepacke fuchte, wurden feine Renner angespannt und als diefer mit gewöhnlichen Kutscherpferben, die er zu möglichster Gile antrieb, sich auf ben Beg nach Darmftadt zurückbegeben hatte, schwang fich ber Ontel auf den Bod und rafte nach Darmftadt. Der Rommiffar, ben er ironisch im Borbeifahren grußte, humpelte nach; Rüchler hatte wenigstens eine Reitstunde Borfprung, als er in Darmftabt eintraf. "Go!" fagte Ernft Emil, nachdem er burch einige Kraftausbrücke seinem Borne Luft gemacht hatte, "jest können Sie, lieber Bogt, das Manuffript ruhig mitnehmen! Sie wiffen auf dem Ministerium aus Erfahrung, daß fie bei dem "Erzefel' (er gab fich felber gerne biefen, im ganzen Lande gebräuchlichen Übernamen) mit langer Rase abziehen würden und werden auch den Ber= fuch. Sie zu beläftigen, nicht wiederholen." Der Bater schrieb noch einen, nicht sehr sanften Brief an den Minister, worin er sich über die wider= fahrene Behandlung beklagte, ftectte das Manufkript (es waren geheime Berhandlungen des Bundestages, welche der Sefretar Rolb fopiert hatte) in die Tasche und fuhr unbehelligt in der Nacht mit Onkel Rüchler nach Seppenheim und am andern Tage über die badische Grenze, um ohne weitere Zufälle die Schweiz zu erreichen. Der Abschied aus der engeren Beimat war ihm durch diefe Verfolgung der letten Stunde wesentlich erleichtert worden.

Ein vertrauter Freund meiner Oheime Follenius und meines Baters, Hofgerichtsadvokat von Buri, hatte mich in sein Haus aufgenommen und mir ein geräumiges Zimmer zur Berfügung gestellt, das ich aber später, als Frau von Buri in die Wochen kommen sollte, dieser überließ, um mich in eine Dachkammer einzuquartieren, die außer den notwendigen Kleidungsstücken nur einige Bände von Berzelius enthielt. Mehr bedurste ich in dieser Sommerszeit nicht, wo ich den ganzen Tag angestrengt im Laboratorium arbeitete und die Abende in Gesellschaft der Chemiker oder mit meinen Korpsbrüdern zubrachte.

So fpann fich bas Leben in geregelter Beife fort, als im Anfange

Juli unheimliche Gerüchte auftauchten, die mehr und mehr Halt gewannen. Diejenigen meiner Studiengenossen, von welchen ich wußte, daß sie an der politischen Bewegung Teil genommen hatten, verschwanden lautlos einer nach dem andern; es wurde eine beängstigende Leere in dem Häufslein der Palatia. Erst später ersuhr ich, welchen Verlauf die Ereignisse genommen hatten.

Einer unserer Genoffen, Beilfus, ber erft vor wenigen Jahren hoch= betagt und hochgeachtet als Reftor des Gymnasiums starb, hatte sein Studium bes Bauwesens auf der Universität beendet, sein Eramen gemacht und war als "Acceffift" in Darmftadt im Ministerium ber öffent= lichen Arbeiten beschäftigt, wo er die Erlaffe zu "vidimieren" und zu protofollieren hatte und für diese Dienste, wie alle Accessisten, am Jahres= ichluß einen Bund Schreibfedern und ein Febermeffer erhielt. Anforderung Georgis, ber von ber Stellung eines Universitätsrichters gu berjenigen eines Untersuchungsrichters ber politischen Umtriebe befördert worden war, hatte das Ministerium die herstellung von zwanzig neuen Einzelhaftzellen in ben Untersuchungsgefängniffen von Giegen, Friedberg und Darmstadt befretiert und der "vertrauliche Erlaß" war Geilfus zur Ausfertigung übergeben worden. Diefer ahnte sogleich, daß Georgi auf einer neuen Spur fein muffe, die gablreiche Berhaftungen zur Folge haben werbe; er wußte, daß er und seine Freunde in das Auge gefaßt seien. Beilfus ftectte ben Erlag in die Tafche, fagte bem Bureaudiener, er fei unwohl, vielleicht könne er morgen nicht kommen und suchte bas Weite, nachdem er seine Freunde benachrichtigt hatte, welche sofort seinem Beispiele folgten. Geilfus hatte richtig berechnet, daß einige Tage vergeben würden, bis man nach bem Erlaffe und feiner Ausfertigung fragte.

Die Studierenden der Universität Gießen waren damals unter scharfe Kontrolle gestellt. Keiner durste ohne Paß die Stadt verlassen; auf der Mainbrücke bei Offenbach und der Rheinbrücke in Mainz wimmelte es von Agenten, die jeden, dessen Aussehen einigermaßen den Studenten verriet, anhielten und die Paßlosen verhafteten. Auf dem linken Rheinuser, in der Psalz und in Rheinhessen, hatten die liberalen, wohlhabenden Bürger eine "Flüchtlingspost" errichtet, zu welcher die Flüchtlinge, welche glücklich die Brücken passiert hatten, durch ein verabredetes Paßwort Zugang hatten. In Mainz, Worms, Germersheim, Speier und den mehr nach der französischen Grenze hin gelegenen Städten stand Tag und Nacht ein angeschirrter, leichter Wagen bereit, den die Bürger Reih' um stellten. Kam ein Flüchtling, so wurde er sosort weitergeschafft und war längst

über ber Grenze, bevor die Sicherheitsorgane ihn verfolgen konnten. Auf biese Weise waren alle meine Freunde nach Strafburg entkommen.

Einer aber war in Gießen zurückgeblieben, von den Banden der Liebe gesesselt. Er war allgemein unter dem Ramen "Der Fasan" bestannt, weil er dem Geschlechte der Nievergelter angehörte, von welchem gesagt wurde, einer der Uhnen, ein Zigeuner, habe einen hessischen Landsgrasen vor einem Komplotte gewarnt und zum Danke dafür sei er unter dem seltsamen Namen mit der Direktion der Fasanerie bei Darmstadt für ihn und seine Nachkommen belehnt worden. Der Bater des Fasan hauste in der That in Kranichstein als Forstmann und der Sohn konnte den Ursprung von Zigeunern nicht verleugnen — ein brauner Bursche mit rolslenden Augen und heftig ausschlädiumenden Leidenschaften.

Eines Morgens stürmt der Fasan beim Tagesgrauen in meine Dachkammer, leichenblaß und verstörten Aussehens. "Du mußt mich retten," stöhnt er. Aus seinen wirren Reden und Ausrufen war nicht klug zu werden. "Stecke den Kopf in die Waschschüffel," sage ich ihm, "und wenn du ihn gehörig abgekühlt haft, so erzähle!"

Die Sache verhielt sich sehr einfach. Fasan wohnte neben bem Rathause, das auch als Arrestlokal diente, in einem Hause mit zwei Ausgängen. Er wußte wohl, was ihm drohte, konnte sich aber von der Geliebten nicht trennen. Er schlief nur noch mit einem Auge, weil er beständig die Häscher erwartete. Run war er burch ein verdächtiges Rlirren von Gifenftuden aus feinem unruhigen Schlafe gewecht worben und hatte im Zwielichte zwei Genbarmen gesehen, welche Handschellen zurichteten. Raum notdürftig gekleibet, war er, in der festen Überzeugung, daß diese Vorbereitungen ihm galten, zur Hinterthüre hingusgesprungen und zu mir geeilt. Run hatte ich ben vor Angst fast befinnungslosen Menschen auf dem Halse, dem eine längere Saft als der Schrecken aller Schrecken erschien. Ich ließ ihn eine Zeitlang allein, ihm ben öfteren Gebrauch der Waschschüffel anempfehlend und schlenderte dem Rathause zu, wo ich sah, daß die Gendarmen einem am Abend eingefangenen Übelthäter die Handschellen zum Transporte anlegten. Sie waren also nicht für ben Kasan bestimmt. Aber nun faßte ihn die ganze Vorstellung ber Gefahr, in welcher er schwebte: "Wenn nicht heute, so morgen! Wenn bu mich nicht fortbringen willst, so gieb mir ein Deffer!"

Guter Rat war teuer. Es war klar, daß man den Fasan, wenn man wirklich auf ihn fahndete, in erster Linie bei mir suchen werde, da ich außer seiner Marie sein einziger Umgang in den letzten Zeiten gewesen war. Wo ihn tagsüber bergen, bis er in ber Dunkelheit bie Stadt verlaffen konnte?

Da tam mir ein guter Gedante. Ich hatte unter ben Beffen, unfern Gegnern, an beren angestammter Loyalität niemand, und Georgi am wenigsten zweifeln kounte, noch von der Gymnafialzeit her einen guten Freund, allgemein unter bem Ramen "ber scheppe Cberts" befannt, weil er bedenklich hinfte. Der echte Typus eines bemooften, fibelen Sauptes, ber trot feiner Unbehilflichkeit an allen luftigen Streichen vorragenden Unteil nahm, ein Schrecken ber "Schnurren", wie die Bebellen genannt wurden, aber boch wieder bei ihnen beliebt wegen seiner Freigebigfeit und ben heiteren Wigen, womit er seine Gaben wurzte. "Da hat mir mein Alter geschrieben," fagte er einmal mit voller Entruftung, "ich hatte ihm trot meiner zwanzig Semester noch niemals von der Universität geschrieben, was auch gang mahr ift; er wolle mir ein Fagchen Bein und hundert Gulben extra schicken, wenn ich ihn nur einmal mit einem Briefe beglücken wollte. Bas fich ber alte Kerl nur einbildet! Als ob ich nicht genug für ihn thäte, wenn ich in den Ferien zu ihm gehe und ihm helfe, seinen Liebfrauenmilch auszukneipen und mich zwischendurch fträflich langweile. Aber er muß, Gott ftraf' mich, das Fäßchen Wein und die hundert Gulben schicken; ich schreibe ihm aber boch nicht!"

Ich schlich mit Fasan burch einige Rebengaffen gu Cberts, ben wir noch im Bette trafen. "Schepper," fagte ich, "bu mußt mir einen Befallen thun und ben Kasan, ben ber Georgi arretieren laffen will, heute bis zum Abend bei dir verbergen! Du bift ber einzige Mensch, ber bas thun kann!" - "So etwas ift mir noch nicht vorgekommen!" rief Eberts, indem er aus dem Bette fprang. "Ich? Den Fafan! Er mag ein gang guter Rerl fein, aber ich finde, daß man gang recht thut, biefe Rrawaller einzusteden!" - "So magft bu es verantworten, wenn er bem Georgi an's Meffer geliefert wird!" - "Dem Georgi?" fagte Cberts. "Run, wenn ich dem einen Streich fpielen fann, geschieht es mit Bolluft! Der Kerl hat mich als Universitätsrichter genug trischaft! Topp! 3ch behalte den Fafan, dem Georgi zum Arger und dir zu Liebe, wenn ich auch wünschte, daß er ware, wo der Pfeffer wachft." Er rig einen großen Wandschrant auf, ftieß ben Fasan hinein und brudte ihm ein großes Dolchmeffer in die Sand. "So! Da bleibft bu jest fteben! Ich mache ben Schrank zu und bem ersten, der die Thure öffnet, rennst bu bas Meffer in ben Bauch!" - "Aber, Schepper," lachte ich, "ber Fasan kann boch nicht ben gangen Tag mit dem Meffer in ber Sand in dem Schranke stehen!" — "Was so ein Fuchs für Gedanken haben kann," sagte Eberts, sich vor die Stirne schlagend, "Gedanken, die einem bemoosten Haupte nicht einfallen! Jett hast du recht! Ich habe noch einen Brummschäbel von der gestrigen Kneiperei! Ich will's besorgen! Ich bleibe zu Hause, lasse mir Ssen kommen für zwei, was schon öfter passeirt ist und wenn ich ausgehe, schließe ich das Zimmer ab und sage dem Mädchen, es solle dasselbe erst am Abend machen. Wenn sie das Sissen fieln bringen, stellt sich der Fasan in den Schrank und dann kann er einstweilen zur Übung, für den Fall, daß die Flucht nicht gelingt, Probe sizen. Du wirst doch nicht verlangen, daß ich dem Ungeheuer den ganzen Tag Gesellschaft leisten soll?"

Der Fasan war geborgen. Es wurde verabredet, daß er am Abende durch einen Garten, dessen Schlüssel mir anvertraut wurde, die Stadt verlassen und über den leicht zu überspringenden Bach des ehemaligen Festungsgrabens das Freie und die Straße nach Frankfurt gewinnen solle, wo ich an einem bestimmten Punkte ihn im Wagen abholen und nach Offenbach hin befördern solle. Ich bestellte einen vertrauten Kutscher meines Baters, in dessen Hose ich einsteigen wollte, um nicht weiter gesehen zu werden und kam zur verabredeten Stunde dorthin. Beim Ausssahren aus dem Thore drehte Christian zu kurz und brach die Achse.

Schreckliche Verlegenheit! Draußen harrte der Fasan und in dem damaligen Gießen war ein anderer Wagen nur in mehreren Stunden zu beschaffen! Ich stürze zu dem Postdirektor Kämpf, einem mir wohlzgewogenen Freunde meines Vaters und bitte ihn um Cytrapost. "Ich erhalte eben Nachricht," sage ich ihm, "daß mein Onkel Kolb in Dauernzheim, den Sie ja kennen, gefährlich erkrankt ist. Geben Sie mir Cytrapost über Friedberg hinaus, damit ich so schnell als möglich dorthin eilen kann!" — "Karlchen, Karlchen!" sagt Kämpf, "mach' mir keine Flunkereien vor! Wegen der Krankheit beines Onkels werde ich mir keine grauen Haare wachsen lassen. Aber du wirst deine triftigen Gründe haben und ich will sogleich anspannen lassen. Ich werde zwar einen gehörigen Küffel von Darmstadt besehen, denn es ist uns verboten, Studenten ohne Erlaubnis des Universitätsrichters Post zu geben; aber immerhin! Weil du's bist! Glückliche Reise! Grüße mir beinen Vater!"

Eine Viertelstunde später fuhr ich in Begleitung zweier Freunde, welche die Spritzour mitmachen wollten, durch die Straßen. Der Postillon ließ es sich nicht verbieten, die Melodie zu blasen: "Muß i denn zum Städtele 'nauß" und die Gießener Bürger, die mit ihren Familien vor

ben hausthuren fagen, um die Abendfühle zu genießen, fagten unter fich: "Da brennt auch Bogten Karl burch!"

Wir lieferten den Fasan bis zur nächsten Station vor Offenbach und kehrten nach Friedberg zurück, um dort der Ruhe zu pflegen. Als wir zum Frühstücke in das Speisezimmer traten, saß dort an einem Tische — der Untersuchungsrichter Georgi, der selbst nach Gießen gesahren war, um den Fasan zu arretieren, den Vogel aber schon ausgestogen gefunden hatte!

Ich kannte ihn und er mich, da ich mehrmals vor dem Universitäts= gerichte gestanden hatte. Er frug nach der Ursache meiner Anwesenheit in Friedberg. Ich antwortete mit der Fabel von der Erkrankung meines Onkels, welcher er, wenn auch zögernd, Glauben schenkte, da meine Begleiter zufälligerweise unverdächtige Theologen waren. Er fuhr weiter

nach Darmftadt; wir fehrten nach Gießen gurud.

Es war an einem Samstage, wo Nachmittags in dem Laboratorium nicht gearbeitet wurde. Liebig war mit Ettling in der Borhalle mit Bersuchen beschäftigt. Als ich eintrat, wurde er leichenblaß und ließ die Glasröhre, die er in der Hand hatte, zu Boden fallen. "Um Gottes-willen!" rief er, "was thun Sie hier? Sie sind ja gestern durchge-brannt!" — Ich wiederhole die Fabel von der Erfrankung meines Onkels. "Die ganze Stadt spricht nur von Ihrer Flucht! Man wird Sie schon um deswillen arretieren! Gehen Sie auf der Stelle und erkundigen Sie sich!" — "Schon gut! Aber bei wem?" Liebig rieb sich die Stirne. "Gehen Sie zum Geheimerat von Löhr!" Ich ging und erhielt die sichon früher erzählte Antwort. In der That war der einzige, der authenstische Auskunft hätte geben können, Georgi selbst.

Ich beriet mich zu Hause mit Herrn von Buri. "Nach den Versordnungen," sagte dieser, "kann kein Student ohne eine, vom Universitätssrichter ausgestellte Paß-Erlaubnis reisen. Gehe asso zum Herrn Trygophorus (so hieß dieser Würdenträger) und verlange eine solche für die Reise nach der Schweiz. Giebt er sie, so kannst du einstweisen ruhig hier bleiben; verweigert er sie aus irgend einem Vorwande, so verliere keine Minute und mache dich auf die Lappen! Wo willst du einen Boten von mir erwarten, wenn der letztere Fall eintritt?" "In Dauernsheim!" — "Gut! Dort sollst du Nachricht erhalten! Nun rasch zu Trygophorus!"

Nachdem ich noch einige Vorbereitungen getroffen, begab ich mich zu dem gestrengen Herrn Universitätsrichter und brachte mein Anliegen

Er wurde sichtlich verlegen. "Sie wissen," sagte er endlich, "baß kein Student ohne ausdrückliche Erlaubnis seiner Eltern die Universität vor Schluß bes Semesters verlassen barf. Haben Sie eine solche?" -"Jawohl, Herr Universitätsrichter," antwortete ich, einige Schriftstücke aus der Tasche ziehend. "Hier ein Brief meines Baters, worin dieser ichreibt, ich konne zu jeder Zeit, auch mitten im Semester, Gießen verlaffen, sobalb meine chemischen Studien im Laboratorium beendet seien und hier ein Zeugnis von Professor Liebig, daß er mich nach Beendigung meiner Studien aus dem Laboratorium entlasse." - 3m höchsten Grade verdutt, durchflog Herr Trygophorus die Schriftstude und sagte endlich: "Es hat seine Richtigkeit!" — "Wollen Sie mir nun die Erlaubnis geben?" — "Das geht nicht wohl an!" "Liegt irgend etwas gegen mich vor beim Gerichte, was ich nicht wüßte?" "Dh nein!" sagte er in zunehmender Befangenheit. "Sie haben sich im letten Jahre so musterhaft geführt . . . Es liegt nichts vor!" - "Wollen Sie mir bann ben Grund angeben, aus welchem Sie mir die Erlaubnis verweigern?" - "Den follen Sie morgen erfahren!" Ich wußte, daß man die Gewohnheit hatte, morgens in aller Frühe die Arrestationen vorzunehmen, stand also auf, nahm die Klinke und sagte, recht unvorsichtig und patig zugleich: "Ich banke, Herr Universitätsrichter! Ich will ben Grund gar nicht wiffen! Ich reise noch heute, auch ohne Ihre Erlaubnis! Leben Sie recht wohl!" Trygophorus starrte mich sprachlos und wie vom Donner gerührt an. Mit einem Sprunge war ich aus der Thure, die ich hinter mir in das Schloß warf und dann ging es in fliegender Eile durch den Garten bes Freundes über ben Stadtgraben und weiter nach Dauernbeim, wo ich spät Abends anlangte und wie immer, auf bas Berglichste empfangen wurde.

Man fand meinen Besuch nicht auffallend. Ich war seit der Abreise meiner Eltern öfter nach Dauernheim gekommen, um dort den Sonntag zu verbringen, denn ich war sehr verliebt in eine meiner Cousinen,
von der ich sehr wohl wußte, daß sie verlobt sei, die ich aber doch anbetete nach dem Goetheschen Satze: Wenn ich dich lieb habe, was geht
es dich an?

Am Morgen aber vertraute ich mich meinem Vetter an, ber in biesem Semester zu Hause geblieben war, um sein Examen vorzubereiten. Wir beschlossen, seinen Vater, meinen Onkel, nicht in das Vertrauen zu ziehen und hielten gute Wacht, um Buri's Boten abzusangen. Dieser kam denn auch mit eraötlichen Nachrichten.

Trygophorus hatte fich Morgens zwischen 3 und 4 Uhr mit Saschermacht eingestellt, nach allen Regeln ber Runft bas Saus umftellt, Die benachbarten Strafen gesperrt und bann im Namen bes Gesetes Einlaß verlangt. herr von Buri, ber bei bem erften Geräusche erwacht war und die Vorbereitungen mit spöttischem Bergnugen beobachtet hatte, öffnete felbft und führte ben Berrn Universitätsrichter, nachdem diefer feine Formeln aufgesagt hatte, in meine Dachkammer, wo sich außer einem Racht= hembe, einem Baar Bantoffeln und einem Bande Berzelius noch einige, mit chemischen Formeln und Berechnungen beschriebene Bapiere befanden, welche der Herr Universitätsrichter behändigte. Bielleicht vermutete er darin geheime Verschwörungsforrespondenz. "Berr Bogt muß doch noch andere Sabseligfeiten und Bapiere besigen - wo find benn dieje?" fragte Trygophorus. "Diefes Zimmer hat er gemietet. Da er aber ber Sohn eines lieben Freundes ift, fo habe ich ihm ein anderes Zimmer zum Ge= brauche überlassen, welches ich aber seit einiger Zeit zurückgenommen habe. Meine Frau halt bort ihr Wochenbette ab." - "Da mußte ich boch alles, was herrn Bogt gehört, behändigen und das Zimmer zu späterer genauerer Durchsuchung verfiegeln!" - Berr von Buri nahm einen febr ernsten Ton an. "Ich habe Ihnen schon gesagt, daß herr Bogt nur dieses Zimmer gemietet hat. Sier konnen Sie Ihres Umtes nach Belieben walten. In meiner Wohnung aber haben Sie nichts zu suchen. Saben Sie vergeffen, bag ich nicht Ihrer, fondern der Gerichtsbarkeit bes Hofgerichtes unterftehe, an dem ich Advokat bin? Saben Gie eine Rom= miffion von Seite bes Prafibenten?" - "Die habe ich nicht, aber Sie begreifen boch . . . " "Ich begreife nur, daß, wenn Sie einen Schritt in meine Wohnung machen wollen, ich Sie auf eine Weise, die Ihnen nur unangenehm fein könnte, die Treppe hinunter befördern und wegen Sausfriedensbruches verklagen wurde. Berftanden, Berr Universitäts= richter?" Mit diesen Worten ging Berr von Buri die Treppe hinab in seine Wohnung, beren Thur er schloß und ließ ben vollständig sprachlosen Trygophorus in der Dachkammer stehen, der nach einigem Zögern beschämt bas Beite suchte, fich aber wohl hutete, weitere Schritte gegen den rechtskundigen Advokaten zu unternehmen.

Mir blieb nach Empfang biefer Nachrichten nur noch übrig, meine Flucht zu bewerkstelligen.

In ber Nöhe von Dauernheim lagen einige gräfliche Pachthöfe, die faktisch in Erbpacht von einzelnen Familien bewirtschaftet wurden. Die Söhne dieser Pachter hatte mein Onkel, mit seinen Söhnen zusammen,

unterrichtet. Sie waren uns innig befreundet. Wir verbrachten oft mehrere Tage und Nächte auf diesen Pachthöfen, wo es dann hoch herging. Die Leute waren reich, hatten alles in Hülle und Fülle und ließen sich nicht "lumpen". In der ganzen Wetterau, dis über Franksturt hinaus, wußte man, daß sie bei Gelegenheit "etwas drauf gehen ließen." Ich din einmal Zeuge gewesen, daß einige dieser Pachter, stark angeheitert, in dem benachbarten Bade Salzhausen die Bratwüste, welche sie verspeisten, in Champagner tauchten, nur um vor den Badegästen zu renommieren. Die Söhne hatten Reitpferde, machten öfter Streifzüge dis nach Darmstadt hin und waren überall wohl gesitten bei den Gastswirten, da sie nicht knauserten.

Wir gingen, mein Vetter und ich, nach Schleifelb und verabredeten einen Ritt nach Offenbach mit dem Sohne des Pachters. Er war sogleich bereit; die Pferde wurden gesattelt und da wir Wege und Stege kannten, ritten wir die Nacht durch und am frühen Morgen über die Mainbrücke bei Offenbach, ohne die mindeste Gefährbe, auf dem Wege nach Darmstadt. Dort nahm ich Abschied von meinen Genossen und setze meinen Weg zu Fuße sort. Gegen Mittag tras ich in Darmstadt ein und schlenderte der menschenleeren Rheinstraße entlang, ohne recht zu wissen, wohin ich mich weiter lenken sollte. Vielleicht zu einem Bäcker in der Altstadt, dessen beide Söhne als Flüchtlinge in Straßburg weilten.

"Um's Himmelswillen, wie kommst du hierher?" höre ich eine Stimme rusen. Ich drehe mich um und gewahre einen Freund, der als Accessist im Ministerium sich sein jährliches Federmesser verdiente. Er packt mich am Arme und zieht mich in einen Thorweg. "Mensch, bist du denn geradezu des Teusels?" sagt er. "Soeben habe ich deinen Steckstrief vidimiert, wonach sämtliche Behörden aufgesordert werden, auf dich zu invigilieren, dich im Betretungsfalle zu arretieren und in das Arrestslofal zu Darmstadt abzuliesern. Und nun gehst du am hellen, sichten Tage hier in der Höhle des Löwen spazieren, als wärest du so unschulzdig, wie ein neugeborenes Kind! Abieu! Ich will dich nicht gesehen haben!" Er entsernte sich im Eilschritte.

In Darmstadt konnte meines Bleibens nicht sein. Ich schlug den Weg nach Jugenheim an der Bergstraße ein, wo gerade mein ältester Better Kolb bei dem Forstinspektor Pfaff sich aushielt, der zur Familie gehörte.

Die Großherzogin pflegte die Sommermonate auf dem Heiligen= berge bei Jugenheim, welches Gut jest dem Grafen von Battenberg ge= hört, zuzubringen. Ein Teil der Hofherren war in dem geräumigen Forsthause untergebracht, da es oben an Raum gebrach. Man war also mit den Herren wohl bekannt und ging mit ihnen auf die Jagd nach Rehen und wilden Kaninchen, die in Unzahl in den benachbarten Tannen-wäldern hausten und nur der Felle wegen geschossen wurden, denn in der ganzen Gegend gab es nur einen Waldhüter, der Kaninchensleisch hätte essen mögen. Dafür war er aber auch mit in Frankreich gewesen, wo ja bekanntlich der "lapin de garenne" sast dem Hasen gleich geschätzt ist.

Ich ging also mit den Herren fleißig auf die Jagd, trug aber zugleich Sorge, durch einen Freund einen Brief von mir nach Straßburg befördern zu lassen, der dort auf die Post gegeben wurde, und meine glückliche Ankunst in Straßburg meldete. Der Brief wurde der hessischen Polizei in die Hände gespielt und hatte die gewünschte Wirkung; der Steckbrief wurde, als gegenstandlos, zurückgezogen. Das Feld war frei. Ich ließ in dem benachbarten Bickenbach einen Platz im Postwagen nach Straßburg belegen und suhr, nach acht tödlich langen, in Jugenheim versbrachten Tagen, der ersehnten französsischen Grenze zu.

Ich glaube, daß ich die Reise größtenteils schlafend zugebracht habe; wenigstens ift mir feine Erinnerung davon geblieben. Nach der fieberhaften Spannung, in welcher ich die Zeit seit meiner Flucht aus Gießen verlebt hatte, ift das leicht erklärlich. Erft in Rehl fand ich mich wieder im Bordercoupé zwischen zwei leutseligen, behäbigen Berren, die fich lebhaft im elfässischen Dialette unterhielten, von dem ich nur wenig verftand. 2013 wir die Mitte ber Rheinbrücke überschritten hatten und uns auf frangofischem Boben befanden, entrang fich ein tiefer Seufzer meiner Bruft. "Sie find noch fehr jung für einen Flüchtling!" fagte ber eine Herr, mich von Ropf zu Fügen mufternd. Ich hatte in ber That eben erft bas achtzehnte Lebensjahr vollendet, und ba mir ber Bart erft spät gefommen ift, sah ich vielleicht junger aus, als ich wirklich war. "Boher wiffen Sie?" - "Nun, bas war leicht zu merken an bem Seufzer! Dazu braucht man kein Polizeigenie zu fein. Sie wollen nach Strafburg? Saben Sie einen Baß?" — Ich meinte, Flüchtlinge hätten in der Regel feine Baffe. - "Auch richtig!" fagte ber Berr. "Aber unfer Brafeft Chopin b'Arnvauille ift fehr ftreng in Bezug auf Diefen Punft. Wenn Gie feinen Bag haben, werben Gie am Thore arretiert!" - "Da möchte ich doch lieber vorher aussteigen." - "Ra!" fagte ber Mann, "bleiben Gie nur ruhig figen! Wir wollen's ichon

machen. Dem Schuften von Präfekten wollen wir schon ein Nase brehen! Es ist greulich, wie er die Flüchtlinge verfolgt!"

Es war Abend, als die Diligence an dem Thore der Festung Straßburg hielt. Ein Sergeant trat mit einer Laterne heraus. "Vos passeports Messieurs!" Einige Pässe wurden hinausgereicht. "Und die anbern Herrn?" sagte der Sergeant im besten Dialekte. "Sp olles Straßburger, Herr Wagner!" antwortete mein Beschützer, sich so in das Fenster lehnend, daß er mich gänzlich verdeckte. "Ah! Guten Dwe, Herr Krat!" grüßte der Sergeant. "En règle et en route!" rief er dem Postisson zu und wir rollten durch die Thorwölbung in die Stadt.

Gepäck hatte ich nicht; in einem Gasthofe hätte man mich nicht angenommen. Die Abresse meiner Freunde besaß ich nicht. In einem Biershause hörte ich, daß man heute Abend zur Jahresseier der Julirevolution, den Dom illuminieren werde. Schon flammten oben die Lämpchen. Ich richtete meine Schritte dorthin.

In dem Augenblicke, wo ich um eine Straßenecke gegen das Portal des Münsters hin einbiege, prallt ein langer Mensch im eiligsten Laufe so heftig gegen mich, daß er mich fast zu Boden wirst. "Jacques!" ruse ich, unsern ehemaligen Senior erkennend, der unter dem Namen "der alte Jacques" bekannt war. "Fort, sort!" knirscht er, mich am Arme voranziehend. "Die Polizei ist uns auf den Fersen!" Ich renne mit ihm in ein Haus an dem Fischerquai, wo er die Treppe hinauf in ein Zimmer stürzt, das er hinter uns abschließt. Erst nach längerem Lustsschnappen erzählt mir der alte Jacques, daß meine Freunde, in Verdindung mit radikalen Straßburgern, sich verabredet hätten, die Lampensgerüste niederzureißen, um die Illumination zu verderben, die ja doch nur zur Ehre des Thrannen Ludwig Philipp veranstaltet werde, daß die Polizei aber sie beinahe bei dieser löblichen Beschäftigung überrasscht habe.

Nach und nach trasen auch die anderen ein, alle in Blusen, die über und über mit Talg und Ruß besleckt waren. Wie durch einen Zauberschlag war ich inmitten der politischen Corpsbrüder versett! Da ein Zimmer im Hause, das thatsächlich ein Flüchtlingsheim bildete, frei war, so bezog ich dasselbe sofort. Der Abend wurde in dem revolutiosnären Bierhause "La hâche" verbracht und am andern Morgen Kriegssrat gehalten.

Herr Krat, der später Maire von Straßburg wurde und mit dem ich auf dem Aargletscher im Jahre 1840 vertrauter wurde, hatte mich schon im Postwagen über die Gesinnungen des Präsetten, den Flüchtlingen gegenüber, hinlänglich belehrt. Ich erfuhr nun, daß der Präfekt alle ihm untergebenen Polizeikommissäre unter Androhung augenblickslicher Dienstentlassung in Pflicht genommen habe, jeden Flüchtling ihm anzuzeigen, daß aber einer dieser Rommissäre, ein alter Republikaner, Namens Pfister, diesen Besehl in den Wind schlage und die Flüchtslinge in seinem Quartiere unbehelligt lasse, ja sogar in seine Obhut genommen habe.

Nicht ohne Entgelt! Es trieben sich bamals eine Menge von Strolchen und Gaunern im Elsaß umher, die sich fälschlich für Flücht= linge ausgaben. Pfüfter hatte also mit den politischen Flüchtlingen, in deren sonstige Ehrenhaftigkeit er volles Vertrauen setze, ein Abkommen getroffen, wonach er alle, von diesen ihm als Flüchtlinge Empfohlenen beschützte, dagegen sie verpflichtete, ihm alle salschen Flüchtlinge zu verzeichnen. Man hatte eine lange Liste der "Strömer", wie man die Flüchtslinge nannte, zusammengestellt, Hauptströmer, Nebenströme (die Weiber und Freundinnen) und schließlich zwei Rubriken geschaffen, die ihren Ersindern alle Ehre machten: "Strömende Gauner" für Strolche, die sich für Flüchtlinge ausgaben und "Gaunerische Strömer", wirkliche Flüchtslinge, die aber sich nicht entblödeten, Gaunereien zu begehen.

Die allgemeine Ansicht des Kriegsrates ging dahin, daß meine Ankunft unmittelbar Herrn Pfister angezeigt und sein Schut für mich angerusen werden solle. Aber während unser Vorsigender den Brief an Pfister aussetz, lief ein Schreiben von diesem ein, des Inhaltes, es werde nächstens ein Individuum anlangen, das sich für einen Flüchtling ausgebe, aber ein Kutscher aus der Pfalz sei, der sich mit den Pferden und dem Wagen seines Herrn nach dem Essaß begeben und seinen Raub dort versilbert habe. Man möge dafür sorgen, daß er, Pfister, ihn dingsest machen könne. Sein Name sei Vogt.

Man beriet hin und her. Endlich siegte ber Borschlag, ich solle mit zweien meiner Freunde, die Pfister besonders schätzte, mich zu diesem begeben und ihm die Sache wahrheitsgetreu darstellen.

Wir werden bei Pfister eingeführt. Der Mann erweckte Vertrauen mit seinem langen, weißen Barte, der ein treuherziges Gesicht umrahmte. Meine Freunde stellen mich als neu angekommenen Flüchtling vor. Pfister grüßt freundlich, aber in dem Augenblicke, wo mein Namen genannt wird, greift er nach der Klingel. "Bitte, Herr Polizeikommissär," sage ich, "ich bin kein Kutscher, habe auch kein Gespann gestohlen!" — "Wie können Sie die Geschichte wissen?" sagt er, meine Freunde zornig ans

blickend und eine Indiskretion vermutend. Es bedurfte einigen Hinund Herrebens, um ihm den Fall klar zu machen. "Nun gut!" sagte Pfister endlich, "ich will den Herren glauben, wenn sie versichern, daß sie seit Jahren mit Ihnen bekannt sind und Sie eines Diebstahles nicht für fähig halten. Aber ich muß Gewißheit haben. Sie sagen, daß Ihr Bater Prosessor in Bern sei und Sie zu ihm reisen wollen. Haben Sie Ihren Bater schon von Ihrer Ankunst hier benachrichtigt?" — "Noch nicht. Ich wollte es nach der Konferenz mit Ihnen thun!" — "So seizen Sie sich hier an mein Bureau und schreiben Sie in unserer Gegenwart den Brief. Bitten Sie zugleich Ihren Bater, Ihnen einen Paß von Bern auß zu schicken, denn, wie Sie wissen, wird jetzt die Grenze scharf bewacht, um die Teilnehmer am Lyoner Aufstande im letzten Jahre aufzusangen, die auß Sainte Pélagie außgebrochen sind und wahrscheinlich noch im Lande sind. Hossentlich kriegen sie sie nicht!" fügte er leise hinzu, zu meinen Freunden sich wendend.

Ich schrieb ben Brief, den Pfister behändigte und aufmerksam durchlas. Er nickte beifällig. "Sie können nun mit den Herren gehen. Aber ich sage Ihnen offen, daß ich Sie beaufsichtigen lassen werde. Ihre Bohnung am Fischerquai dürfen Sie unter keiner Bedingung ändern. Abieu!"

Nach einigen Tagen ließ mich Pfister rusen. "Die Sache ist in Ordnung," rief er, mir die Hand reichend. "Hier die Antwort Ihres Baters. Ich danke Ihnen und den Herren, daß sie mir die Wahrheit gesagt haben. Rommen Sie morgen Nachmittags mit ihnen zu mir in meinen Garten an der Ill; wir wollen dann nähere Bekanntschaft machen. Meine Agenten haben Ordre, Sie unbeaussichtigt zu lassen!"

Für mich war die Sache aber gar nicht in Ordnung. Mein Vater hatte sich unmittelbar nach Ankunft meines Briefes an den Polizeidirektor in Bern mit der Bitte um einen Paß für mich gewandt. Dieser aber hatte ihm geantwortet, einen Paß könne er mir nicht geben, da ich nicht Sohn eines Schweizer Bürgers sei; er wolle aber an den Präsekten von Straßburg schweizer Bürgers sei; er wolle aber an den Präsekten von Straßburg schweizer Bürgers seihen. Mein Laufpaß zur Reise nach der Schweiz geben möge. Dies geschah. Mein Vater, der ebensowenig wie der Berner Polizeidirektor die Lage der Sache in Straßburg kannte, hatte sich dabei beruhigt. Der Präsekt von Straßburg rief seine Kommissäre zusammen und fragte nach mir. Pfister, dem schon die Entlassung angebroht war, schwor wie die andern Stein und Bein, daß meine Existenz ihm unbekannt sei. Der Präsekt von Straßburg schrieb also sehr höflich

an ben Polizeidirektor in Bern, ein politischer Flüchtling, Namens Bogt, habe sich bis jest in Straßburg nicht bliden lassen; er werde aber, sobald ber junge Mensch eintreffen sollte, mit Bergnügen ben Bunsch bes Herrn Direktors erfüllen.

So war ich benn gefangen in Straßburg, notgebrungen von benjenigen verleugnet, die um meine Existenz wußten und in die Unmöglichkeit versetzt, die Stadt und das Land zu verlassen, denn die Grenze wurde in der That sehr scharf bewacht.

Man mußte sich in das Unvermeibliche fügen und eine Gelegenheit zur Reise nach der Schweiz abwarten. Meine Lage war sehr peinlich. Ich sehnte mich zu den Meinen in Bern und hatte durchaus keine Lust, in Straßburg meine chemischen Studien fortzusehen, obgleich der Prosessor der Chemie, Persoz, den ich von Handwerks wegen begrüßt hatte, mich lebhaft dazu aufforderte. Das Flüchtlingsleben selbst reizte mich umsoweniger, als es mir aufgezwungen war.

Dem Brafeften zum Trop wimmelte es bamals in Stragburg von Flüchtlingen aller Urt, aus bürgerlichen und Universitätsfreisen. Wenn man auch einander nicht feindselig gegenüber stand, hatten diese beiden Kategorien doch nur oberflächliche Beziehungen zu einander. Obgleich fich unter ben "Philiftern" Männer wie Georg Fein, 2B. Schulz und andere befanden, welche an Kenntnissen und allgemeiner Bilbung weit über dem Niveau der Studenten ftanden, fahen diefe letteren doch die Philister einigermaßen über die Achsel an; nur wenige unter ihnen konnten ben Umgang mit Männern begreifen, die ben "Romment" für arifto= fratischen Blödfinn, die Korpsbundeleien, die Mensuren und bas obligate Rneipen für Überrefte mittelalterlicher Robeit erflärten. die Studenten über diese Anschauungen ihrer eigenen Landsleute sich erhaben dünften und nur ein Achselguden gur Antwort auf beren Kritifen hatten, fo frantte es fie boch, daß die Stragburger Studenten, von welchen fich einige mit ben Flüchtlingen befreundet hatten, für beren Schrullen ebenfalls nicht bas minbefte Berftandnis zeigten. Da ich niemals mich für diese Dinge hatte begeiftern fonnen, niemals die farbige Mute und das Band getragen hatte, jo beguemte ich mich leichter ben Unschauungen ber Philister an, unter welchen sich einige Giegener Bürger befanden, mit welchen ich feit längerer Zeit befannt war.

Alle diese Leute aber, Studenten wie Philister, lebten in der Illusion, daß ihr Exil nur von kurzer Dauer sein werde und sie bald siegreich in das Baterland zurückkehren könnten. Ich habe später, in so manchen Flüchtlingsperioden, die an mir vorüberrauschten oder an welchen ich selbst beteiligt war, stets dieselbe Ersahrung bestätigt gefunden. Der Flüchtling glaubt, vom Auslande her die Umwälzung herbeiführen zu können, die er, solange er sich in seinem Lande befand, nicht zu bewerkstelligen imstande war; er stürzt sich in die tollsten Unternehmungen, weist bleibende Stellungen, die sich ihm im Auslande bieten, zurück, um stets dem Ruse des Vaterlandes Folge leisten zu können und klagt, wenn er auf dem Gipfel dieses Parorysmus angelangt ist, diesenigen des Verzates an, welche sich Mühe gaben, ihm und seinen Genossen ein Unterstommen in sesten Stellungen zu verschaffen. Die Not und der Kampf um das Leben zwingt dann doch schließlich manche, diese Anschauungen für einige Zeit an den Nagel zu hängen.

Einigen der älteren Flüchtlinge, vom Hambacher Fest her, war es schon gelungen, dauernde Stellungen bei den Essässern zu erringen, was durch die ungeheuchelte Sympathie des ganzen Bolkes ihnen wesentlich erleichtert wurde. Die andern suhren in ihrem abenteuerlichen Treiben sort, so lange sie noch Mittel zur Fortsührung ihres Lebens hatten. So erinnere ich mich, daß ernsthaft ein Plan diskutiert wurde, welchen der Anblick von mehreren hundert neuen Kanonenrohren, die in dem Hofe der Artilleriekaserne reihenweise geordnet lagen, einem etwas überspannten Faktor einer geheimen Druckerei inspiriert hatte. Die Rohre sollten unslafsetiert, in derselben Ordnung auf ein ungeheures Floß verladen werden, mit dem man den Rhein hinunter dis Mainz sahren wollte, wo man dann die Festungswerke auf beiden Ufern des Rheins von Innen heraus bombardiert hätte!

Ernstere Bewegungen verursachte das plötzliche Erscheinen des aus der Geschichte von Kaspar Hauser berüchtigten Majors Hennehoser, der nach einer Broschüre fahndete, die diesen Fall behandelte und nachzuweisen suchte, daß besagter Kaspar Hauser, der rechtmäßige Erde Badens, in verdrecherischer Weise beiseite geschafft worden sei. Die Umtriebe Henne-hosers, der kein Geld sparte und sich namentlich mit Harro Harring, einem sehr zweiselhaften, im deutschen Rocke herumstolzierenden Indivisuum in Verdindung gesetzt hatte, schienen den Verdacht, daß die Broschüre das Rechte getroffen habe, nur zu bestätigen und hielten sast die gesammte Flüchtlingsschaft in Atem.

Endlich bot sich eine, freilich etwas mißliche Gelegenheit, zum Fort- kommen.

In Straßburg lebte damals ein schon älterer Flüchtling, unter dem

Namen "ber ichwarze Sans" befannt, beffen Familiennamen ich vergeffen habe. Er war von der französischen, wie von der schweizerischen Polizei in gleicher Beife gehett, wurde im Betretungefalle regelmäßig über bie Grenze geworfen und hatte nirgends Raft noch Rube. Beshalb ihn bie frangofische Polizei besonders auf das Korn genommen hatte, weiß ich nicht; in dem Kanton Basel-Landschaft hatte er mit dem berüchtigten Rauschenplatt, ber "Rater" genannt, ber so schmählich seine Laufbahn als Chef ber Gagern'ichen geheimen Reichspolizei enden follte (bie edlen Manner bes Barlamentes konnten nicht ohne Spionage und Geheimpolizei existieren), in migverstandenem Unabhängigkeitseifer eine Gemeinde aufgewiegelt, welche fich für souveran erklaren und von dem Kanton trennen wollte. Man hatte ber Gemeinde einen Vormund (einen Bogt nach schweizerischer Ausdrucksweise) bestellt, ihr eine Geldbuße auferlegt und die beiden Aufwiegler einfach über die Grenze befördert. Nachdem ber schwarze Sans sich seine revolutionären Sorner einigermaßen abgenutt hatte, beendete er feine mediginischen Studien in Bern und ftarb später als geschätzter und viel betrauerter Arzt in Reu-Drleans mahrend einer Choleraepidemie.

"Ich kann mich hier nicht mehr halten," sagte er mir. "Ich muß nach ber Schweiz, nach Baselland zurück. Wenn alle Stränge reißen, mache ich meinem Schatz, den ich dort habe, ein Kind; dann müssen sie mich behalten! Ich weiß, wie wir über die Grenze kommen können. Willst du mit?" — Ich schlug ein, obgleich mir der Plan etwas abenteuerlich vorkam.

Wir begaben uns nach Colmar und schifften uns in der Nähe dieser Stadt mit Schleichhändlern ein, die ihr gefährliches Geschäft auf dem Rheine trieben. Die leichten und flachen Kähne, deren sie sich bedienten, waren stromauswärts nicht besaden und wurden in angestrengter Arbeit mit Rudern und Stangen vorangetrieben. Aber man suhr nur Nachts und ruhte Tags über im Geröhricht der User oder der zahlreichen kleinen Inseln im Strombette. Bon Licht und Feuer war keine Rede, man sebte von kalter Küche. Die Leute kannten den Weg auf das Genaueste; man kreuzte beständig den Fluß, um den Posten auf der badischen oder französsischen Seite auszuweichen; öster hörten wir auch Haltruse und den Pfiff der Kugeln, die uns zugesandt wurden. Nach einigen, in dieser Weise zugebrachten Tagen und Nächten landeten wir endlich jenseits der französsischen Tenze auf schweizerischem Boden in einiger Entsernung von Basel, das der schwarze Hans aus leicht begreislichen Gründen zu ums

gehen wünschte. Wir schieden auf der Landstraße in der Nähe von Liestal; er schlug sich seitwärts in die Büsche, ich setzte den Weg nach Bern über den Hauenstein fort, wo ich in so landstreicherischem Aufzuge eintraf, daß meine Mutter mich mehrere Tage lang nicht anzusehen versmochte, ohne in Thränen auszubrechen. Leiblich war ich zwar nicht verstommen, aber dieser verlotterte Anzug! Diese Nankinghosen, die nur dis zur halben Wade reichten und denen man ansah, daß die ungeschickten Hände des Besitzers selbst versucht hatten, sie zu waschen und zu reinigen!

Die Erklärung dieser Verlotterung ergab sich leicht und ich würde bes Vorfalles gar nicht erwähnen, wenn er nicht eine Illustration zu bem Flüchtlingsleben gabe. Als der Fasan sich aus Gießen flüchtete, hatte er, um weniger leicht erkannt zu werden, Rleider von mir angezogen und die seinen zurückgelassen. Die Reihe des Flüchtens kam an mich und ba ich kein Gepack mit mir nehmen konnte, sondern als harmloser Spazierganger bas Weite suchen mußte, legte ich die zurückgelassenen Rleiber bes Jasan an, in ber Erwartung, ben Rücktausch in Strafburg bewerkstelligen zu können. Der Fasan, bessen einziger Anzug durch die Ervedition gegen die Muminationslaternen ruiniert war, zeigte fich fehr erfreut, wieder in den Besitz seiner Rleider zu kommen. Als ich aber nach meinem Anzuge fragte, gestand er, daß er in bringender Gelbnot denselben vertrödelt habe. Ich konnte dem armen Freunde seine Rleider nicht vorenthalten, mußte also für einen neuen Anzug sorgen, der bei dem Trödler beschafft wurde, da damals noch keine Magazine mit fer= tigen Anzügen existierten und meine Rasse für den Schneider nicht reichte. Der Anzug, blauer Frack mit gelben Meffingknöpfen, heller Weste und Nankinghosen, nahm sich freilich anfangs gang gut und zeitgemäß aus, geriet aber balb und namentlich burch bie Reise mit ben Schmugglern in den besperaten Buftand, ber meiner Mutter die traurigsten Anschauungen über die bestandenen Leiden ihres Sohnes eingab.



## Universitätszeit in Bern.

Als ich in Bern ankam, ftand die Universität noch in ihrem ersten Lebensjahre und mußte, schon in diesem garten Alter, mit Aufgebot aller Rrafte um ihre Erifteng fampfen. Bis jum Jahre 1834 hatte Bern nur eine fogenannte "Atademie" befessen, eine hochst feltsam zusammengewürfelte und pragnifierte Lehranftalt, welche wesentlich nur für Sohne bes Batriziats und ber "regimentsfähigen Burgerschaft" bestimmt war. Ausdrücklich waren ausgeschloffen: "Alle Unehelichen, alle Sohne von Eltern, welche in der Rlaffe der Dienstboten oder in einem ähnlichen Stande fich befinden, und endlich biejenigen Rantonsfremben, Die in feiner Stadt verburgert find ober die nicht infolge bes Ranges, Standes und Bermögens ihrer Eltern zu wissenschaftlicher Bilbung fich eignen." Wenn auch diese Bestimmungen, welche das bernische Vatriziat als Schutwall für feine eigene Eriftenz aufgeworfen hatte, nicht in ben Statuten ber Atademien von Laufanne, Genf und Neuenburg fich vorfanden, fo war doch die Organisation aller dieser Anstalten etwa dieselbe. Die Theologie spielte die Hauptrolle; ihr waren alle übrigen Disziplinen und Fakultäten nur als Rebenfächer beigegeben. Es eriftierte weber Lehrnoch Lernfreiheit; Magregelungen ber Brofessoren wegen migbeliebiger Außerungen waren ebenso an der Tagesordnung, wie die Zwangstollegien und halbjährlichen ober jährlichen Brüfungen über bie gehörten Fächer obligatorisch waren.

Diesen, bem Boden bes orthodogen Calvinismus und Zwinglianismus entsproßten Zwangsanstalten gegenüber, welche merkwürdigerweise, wie auch die Mittelschulen, die Methoden und inneren Ginrichtungen der Jesuitenschulen mit großer Zähigkeit festhielten, hatten früher schon freifinnige Männer, wie Trogler, Bichoffe und andere die Errichtung einer schweizerischen Hochschule vorgeschlagen. Es war besonders der bekannte Geschichtsforscher Monnard, Professor in Lausanne, bessen energischem Eingreifen als Großrat in Waabt und als Taglatungsgesandter es zu banken war, daß im Jahre 1832 die Gesandten sämtlicher Rantone mit Ausnahme von Uri, Schwyt und Unterwalben, beren erfter nicht mit Unrecht als Symbol für die ganze Gruppe der Urkautone den Stierkopf im Wappen führt, die Errichtung einer eidgenöffischen Universität beichlossen und die Grundzüge ihrer Organisation nach dem Muster der beutschen Universitäten feststellten. Basel, die bamals einzige Universität in der Schweiz, konnte für die Wahl des eidgenössischen Hochschulsites nicht in Betracht kommen. Infolge ber Wirren und Rämpfe, die zu ber Abtrennung der Landschaft von der Stadt Basel geführt hatten, war nicht nur die Eriftenz der dortigen Hochschule felbst in Frage gestellt, sondern auch die Abneigung der Freisinnigen gegen bas reaktionare Bafel fo groß, daß man um keinen Preis zu ber Wahl der ziemlich allgemein verhaßten Stadt geftimmt hatte.

So blieben benn nur Zurich und Bern als Konkurrenten für ben Sit ber eidgenössischen Hochschule. Es entstand ein mahrer Wettlauf unter diesen beiden Vororten. Mochte man die Sache auch noch so sehr mit schönen Redensarten verbrämen und vertuschen, für denjenigen, der die damaligen Auftände miterlebt hat, ift es klar, daß nur die Eifersucht zwischen diesen beiden Kantonen die Triebfeder zur Errichtung der Universitäten von Zürich und Bern war. Zürich gewann ben Vorsprung; es gründete seine Hochschule im Jahre 1833 und warf dieses Gewicht in die Wagschale seiner Ansprüche. Nun wurden die Berner wild. "Was bie Buricher konnen, konnen wir auch," hieß es und im Berbste 1834 wurde die mit großer Mehrheit von dem Großen Rate der Republik Bern beschlossene Universität eröffnet. Die noch immer mächtige aristokratische Bartei bes Kantons war der Hochschule entschieden feindlich gefinnt und ohne die erwähnte Eifersucht hätte man schwerlich die Bauern des Rantons Bern, die sich sicherlich nicht für ibeale Zwecke begeistern laffen, für ben Borschlag gewinnen können. Hörte ich ja doch selbst eines Tages im Großen Rate, als ein Rredit für Ankauf einer bedeutenden minera= logischen Sammlung gefordert wurde, einen dieser Vertreter ausrufen: "Wenn man uns einen Kredit für Wegschaffung ber Steine aus bem Lande verlangte, wurde ich gerne zustimmen; ich widersetze mich aber entschieden bem Blane, noch mehr Steine hereinzubringen!"

Die beiben neu gegründeten Universitäten befanden sich damals in einer glücklichen Lage hinsichtlich der Beschaffung von Lehrkräften aus dem Auslande, die um so mehr geboten war, als es im Inlande entsichieden an geeigneten Männern sehlte. Die Bersolgungen und Duängeleien, welchen freisinnige Männer in Deutschland ausgesetzt waren, bewogen eine Menge tüchtiger und ausgezeichneter Professoren, sich nach der Schweiz zu wenden. Den und Schönlein, Henle und Pfeuser, mein Bater und Zeller wären ohne diese unerträglichen Plackereien wohl schwerslich für die schweizerischen Universitäten gewonnen worden.

Mein Bater war zwar schon, wie oben erwähnt, bei der Gründung der Universität Bern im Herbste 1834 dorthin als Kliniker berusen worden, konnte aber diesem Ruse erst auf Ostern 1835 Folge seisten. Ich tras unsere Familie, als ich im August desselben Jahres nach Überwindung der erzählten Fährlichkeiten dort eintras, in dem sogenannten Schlößli, etwa 15 Minuten von der Stadt an der Straße nach Murten provisorisch installiert, dis eine Wohnung bezogen werden konnte, die der Staat meinem Bater zur Verfügung stellte und die in der sogenannten Herrengasse gelegen war, welche sich vom Ghmnasium zum Münsterplaße erstreckt. Die französische Benennung "rue des ministres", drückt die ursprüngliche Bestimmung dieser Straße besser aus. Die ganze Flucht von Häusern auf der Südseite bestand, mit Ausnahme eines großen, der Familie von Wattenwyl gehörigen Hause, aus Predigerwohnungen, über welche die Regierung zu verfügen hatte. Einige derselben wurden nun an Professoren verliehen.

Die demütigen Diener des Evangeliums hatten sich keine schlechte Lage auserwählt. Die Straße selbst war unansehnlich, schlecht gespslaftert, aber mit einem laufenden Brunnen versehen. Sie wurde während der Predigt an einem Ende mit einer Kette gesperrt, damit die Andächtigen im benachbarten Münster nicht durch das Wagengerasselgessessört würden. Die Eingänge der Häuser von der Straße aus waren unansehnlich. Unser Haus hatte vier Stockwerke, aber nur zwei Fenster in der Fronte, einen dunklen Eingang, der zu einer nicht minder dunklen Wendeltreppe in der Mitte führte. Aber die Aussicht aus den nach Süden gelegenen Zimmern und von den dort angebrachten Lauben und Galerieen auf das imposante Panorama der Alpen war entzückend schön. Im Hintergrunde die ganze weite Kette der Schneeberge, Wetterhorn, Schreckhorn, Finsteraarhorn, Eiger, Mönch, Jungfrau dis zur Blümlissalp, der Attels und dem Kinderhorn, im Mittelgrunde die Vorberge

bes Hohgant, bes Brienzergrates, bes Niesen und Stockhorns, im Vordersgrunde die Aare, die rauschend über die Schwelle des sogenannten Schwellenmätteli stürzte und Flöße und Schiffe mit sich führte, während man deutlich die Lachse sehen konnte, welche das Wehr übersprangen, um stromauswärts zu laichen. Hier ein steiler, als Garten bepflanzter Abhang, der in die untere Stadt, die sogenannte Matte mündete.

Mein Vater hatte das große Parterrezimmer mit einer Laube davor Bon bort aus konnte er fein Gartchen übersehen, bas ben fteilen Abhang einnahm und beffen Beete burch halsbrechende Steintreppen ver-Man gelangte zu diesem Garten durch zwei Stockwerke bunden waren. Bater und Mutter hatten sich bas Departement geteilt; dunkeler Reller. ber Vater kultivierte Blumen und Obst, die Mutter die Gemuse, hatte sich aber zugleich die Stachelbeeren reserviert, die fie vor allem liebte. Levkopen und Nelken waren bes Baters Lieblingsblumen, Rosen und Hyazinthen kamen erst in zweiter Linie. Bon ber Laube aus schoß ber Bater auf die Raten, die sich in seinen Pflanzenbeeten malzten, mit Thonkügelchen durch ein Blasrohr. Auf der Laube tummelten sich zwischen den Blumentöpfen zahlreiche Mauereidechsen. Der Bater hatte sie einiger= maßen gezähmt. Er pfiff ihnen Walzermelobien und Studentenlieder vor. Es war reizend anzusehen, wie die lebhaften Tierchen herbeieilten und auf der Bruftung, das niedliche Röpfchen hochgehoben und die glänzenden Augen auf den Künstler gerichtet, regungslos dem Konzerte zuhörten. In dem Borplate, von welchem man zu den Kellern gelangte, war ein Zimmerchen ausgespart, das nur vom Vorplate aus Licht erhielt, vom Bater als Wartezimmer benutt wurde, bald aber auch -von der Mutter zur Beherbergung von Müchtlingen ausgestattet wurde.

Im ersten Stocke befand sich auf der Straßenseite das große Eßzimmer, auf der Alpenseite das kleine Zimmer meiner Mutter mit einer geräumigen Laube davor, wo man sich an Sommerabenden aushielt und zwischen beiden die enge dunkle Küche. In den beiden Stockwerken darüber je zwei Zimmer, eines nach der Straße, eines nach den Alpen, mit sehr wechselnder Bestimmung. Meine Mutter liebte, was wir eine "Gemütsveränderung" nannten. Der Salon, wo das Klavier stand, die drei andern Zimmer, die von den acht Sprößlingen, den vier Söhnen und vier Töchtern, okkupiert wurden, waren in beständiger Wandlung begriffen; Möbel, Betten, alles sonstige Zubehör wurde nicht nur abwechselnd hinüber und herüber, sondern auch hinauf und herabgeschleppt.

Bald entwickelte sich in dem früheren Pfarrhause ein äußerst in= Rarl Bogt, Erinnerungen aus meinem Leben.

tenfives Leben, wie ich ähnliches nirgends gesehen habe. Der Bater war in allen Dingen, fo weit fie von ihm abhingen, von äußerfter Bunttlichkeit, fo fehr, daß die Bewohner der Herrengasse ihre Uhren nach seinen Ein= und Ausgängen aus ber Sausthure richteten. Sommer und Winter ftand er gegen fünf Uhr morgens auf und arbeitete in feinem Zimmer, wohin ihm der Kaffee gebracht wurde, bis gegen acht Uhr, wo er in seine Klinik ging und nach Beendigung derselben seine Brivatpraris beforgte. Mit bem Schlage zwölf erschien er im Egzimmer, stellte bie lange Pfeife, die ihm im Saufe niemals ausging, in die Ede und fette fich zu Tisch. Wir waren schon elf Bersonen, die acht Rinder, die Eltern und der Sauslehrer Frolich, der fpater meine alteste Schwefter beiratete und die erste höhere Mädchenschule in Bern gründete, welcher er lange Jahre als Direktor vorstand und nach beren Mufter viele ähnliche Sekundarschulen in andern Schweizerstädten eingerichtet wurden. Aber nur felten war die Bahl ber Tifchgafte auf die Familie beschränkt. Der in der Borplatstube hausende Flüchtling nahm selbstverständlich an den Mahlzeiten teil, meift famen noch unangemelbete Gafte aus ber Stadt ober ben benachbarten Orten.

Da mein Bater felbst bei Tische vorlegte, aber auf Rurge ber Mahlzeiten hielt, weil er vor seiner Sprechstunde um 11/4 Uhr noch nach bem Mable fich einem turzen Schlafe hingab, so hatte er einen großen runden Tifch anfertigen laffen, beffen weißen Dlanftrich er von Beit zu Beit erneuerte, jum großen Schrecken meiner Mutter, benn ba er ben nötigen Firnis felbst tochte, die Farbe von uns reiben ließ und felbst anstrich, so war das Saus in solchen Momenten von Olgeruch erfüllt. Aber man fparte auf diese Weise ein Tischtuch, bas man schon beshalb nicht auflegen konnte, weil auf der Mitte bes Tisches eine furze Säule aufgeschraubt war, die eine kleinere Drehscheibe trug. Auf diese wurden bie Schüffeln gefett und wenn man einem Gafte bie Schüffel anbieten wollte, drehte man ihm mit einem Rucke die Scheibe gu. Das gab oft zu ergötlichen Scenen Beranlaffung, wenn ein Reuling fich bedienen wollte und mit bem Löffel in ber Sand figen blieb, während die Schüffel zu einem anderen wanderte. Für den Bater aber war die Einrichtung eine große Erleichterung. Er zerlegte das Fleisch, sette die Schüffel auf die Scheibe und fümmerte fich nicht weiter barum. Silf dir felbft! war dann die Losung. Wasser war das einzige Getränk; nur bei festlichen Gelegenheiten wurde Bein aufgestellt. Erft in Bern erschien Borgellan auf dem Tische; in Gießen hatte man noch Zinngeschirr.

Die Universität lag ganz in der Nähe unserer Wohnung, die der Bater um drei Uhr verließ, um täglich, während zwei Stunden, seine Borlesung zu halten. Dann ging er in sein Spital, machte, wenn nötig, noch einige Krankenbesuche, trat auch wohl in eine radikale Kneipe ein, wo er Mitglieder der Regierung und andere Politiker zu sinden sicher war und erschien Punkt sieden Uhr zum Nachtessen, das ebenso schnell abgethan wurde, als das Mittagessen. Aber dann liedte er Gesellschaft. Man brachte Pfeisen und Tabak, besprach alles und jedes, bunt durcheinander, dis etwa um neun Uhr der Vater sich erhob, um, wie er sich auszudrücken pflegte, "auf die Stange zu hüpfen". Higge Debatten über aufregende Tagesereignisse konnten ihn zuweilen veranlassen, länger zu bleiben und eine neue Pfeise in Brand zu sehen. Nur bei besonderen Gelegenheiten ließ er sich bewegen, nach dem Nachtessen das Haus zu verlassen und andere Gesellschaft aufzusuchen.

Durch seine ruhige Besonnenheit, seinen scharfen Verstand, seine eindringende Renntnis in politischem und administrativem Gebiete und seine praktische Tüchtigkeit hatte sich mein Vater bald eine einflugreiche Stellung errungen, fo bag namentlich von den jungeren Mitgliedern ber radikalen Bartei sein Rat häufig gesucht wurde. Sein gemütliches Wohlwollen, das einen den Nagel auf den Kopf treffenden Wit nicht außschloß, seine Freude an dem Leben und Treiben der Jugend machte ihn jum Mittelpunkte ber ungebetenen Gefellichaft, die fich Abends verfam= melte. Richt minder war meine Mutter die Seele des Rreises. Heiterer, fröhlicher Sinn, ber durch nichts gestört werden konnte, gepaart mit einer originellen Ursprünglichkeit, einer pittoresten Ausdrucksweise und einer großen Empfänglichkeit für alles Schöne und Gute ließen fie oft von ben Freunden mit der Frau Aja vergleichen. Gine wahrhaft mütterliche Sorgfalt widmete fie den Flüchtlingen und Bedürftigen, die aber nur fo weit ging, als sie bei ihnen den Willen zur Arbeit und tüchtigen Lebens= führung erkannte. Wer faullenzte, wurde ohne weiteres aus bem Hause beförbert.

So konnte es nicht fehlen, daß unser Haus täglich Abendgäste sah aus den verschiedensten Lebensstellungen. Fremde und einheimische Prosessoren, viele Flüchtlinge, alle Durchreisende oder nur kurze Zeit sich Aushaltende, die liberalen Tendenzen huldigten, schweizerische Nationals und Ständeräte, bernische Regierende oder Politiker, die eine Rolle spielten oder später zu spielen beabsichtigten, fanden sich ein, die einen nur geslegentlich, die andern gewissermaßen als ständige Stammgäste. Es herrschte

ein freier, gemütlich ironischer Ton in dieser Gesellschaft körperlich und geistig gesunder Menschen, welche fränkelnde Empfindlichkeit und überspannte, eitle Selbstschäung nicht aufkommen ließ. Freilich sanden sich diesenigen Individuen, die nur sich und von sich hören wollten, besonders die eitlen Litteraten, nicht ganz auf dem gewünschten Boden. Ich habe nie einen verlegeneren Menschen gesehen, als den geckenhaften Andersen, der trot mehrfacher Anläuse es nicht dazu bringen konnte, daß man seine Märchen ihm in das Gesicht pries. Als der erste Flüchtlingssichwall aus den dreißiger Jahren nachließ, waren meine Geschwister allemählich herangewachsen und unsere Freunde und Freundinnen rückten an die Stelle der heimatlosen Flüchtlinge, welche unterdessen Unterschlupf in der Schweiz gefunden hatten oder weiter nach Frankreich, England oder Amerika ausgewandert waren.

3ch hatte die Absicht, in Bern meine chemischen Studien fortzufeten und melbete mich zu diesem Zwecke bei bem Professor ber Chemie, Herrn Brunner. Der Mann war ein tüchtiger Chemifer aus ber alten Schule, guter Analytifer, ber mit großer Genauigfeit arbeitete, aber burchaus nicht bas Bedürfnis fühlte, die Wiffenschaft weiter vorwarts gu bringen. Er war Burger von Bern, worauf man fich nicht wenig ein= bildete. Im Baabtlande hört man noch heute, daß einer nach Uber= windung von Schwierigkeiten, deren er nicht Berr werben zu fonnen glaubte, ben glüdlichen Ausgang mit ben Worten anfündigt: "Maintenant, nous sommes de Berne." Die Brunner gehörten auch, wenn ich nicht irre, bis zu bem Sturze ber ariftofratischen Staatsverfassung im Jahre 1830, zu ben fogenannten "regimentsfähigen Familien", aus welchen allein die Schultheißen, die Regierungerate, die Landvögte und überhaupt die höheren Beamten entnommen werden fonnten. Dieje Familien hatten zum Teil sehr sonderbare Vorrechte. Ich habe noch eine gute alte Frau, Namens Sopf, gefannt, die mir einmal im Gefprache fagte : "Ja, ja, Berr Bogt, i bi beh Barettli-tochter gip!" Auf Befragen erfuhr ich, daß jeder hochmögende Herr, der während einer gewissen Reihe von Jahren hohe Umter bekleidet hatte, das Recht besaß, eine Landvogtei oder ein anderes einträgliches Amt von sich aus zu besetzen, ohne daß irgend eine Behörde gegen die Wahl hatte Einspruch erheben können. Da nun ber Hochmögende eine folche Stelle, beren Befit bas Recht zum Tragen eines Barettes mit einer Feber barauf verlieh, feinem Schwiegersohne ju geben pflegte, fo wurden die Töchter ber Bevorzugten, die jedenfalls eifrig umfreit waren, "Barettli=tochter" genannt.

Brofessor Brunner gehörte mit Leib und Seele zur aristofratischen Bartei und würde bei der Umwandlung der alten Akademie in eine Uni= versität gang gewiß seine Entlassung genommen haben, wenn er nicht hätte befürchten muffen, daß dann die Stelle, bei dem Mangel einheimi= ider Lehrfräfte, einem fremben "Föpel" zufiele, beren feiner Ansicht nach icon zu viele an die Universität berufen worden waren. Man kann sich benken, daß er mich nicht allzu freundlich empfing. Aber geradezu ftarr wurde er vor Erstaunen, als ich ihm ben Wunsch vortrug, in seinem Laboratorium und unter seiner Leitung meine bei Liebig begonnenen Studien fortzuseben und ihm zugleich einen Empfehlungsbrief von Liebig überreichte, ber Brunner übrigens personlich nicht kannte. Gine solche Rumutung war ihm bis jett noch nicht vorgekommen. Er hielt mir eine Art Rede, worin er betonte, daß er eigentlich zur Annahme von Schülern nicht verpflichtet sei, daß er die Universität gemissermaßen gar nicht anerkenne, da sie dem Ranton Bern zu Leibe stehe, wie die Ronfirman= benrocke ben jungen Bauern, die schon auf bas fünftige Bachstum zu= geschnitten und weit genug sein mußten, um als Hochzeitsrocke zu bienen; erklärte aber schließlich boch, er wolle mich, aus Hochachtung für feinen Rollegen Liebig annehmen.

Ich fand in einem Zimmer bes Erdgeschosses der Universität ein überaus ärmlich ausgestattetes Laboratorium mit den gewöhnlichsten Utenfilien für mineralische Analysen, einigen Reibschalen, Retorten, Gläsern, Glastrichtern und Reagenzgläschen - absolut nichts für Arbeiten in organischer Chemie. In einer Ede aber ftand ein seltsamer Dfen und baneben einige aus Gifen geschmiedete Krüge, wie man sie zum Transporte von Quecksilber benutte. Brunner hatte sich als Darfteller von Ralium einen Namen gemacht und benutte diese Rruge zur Kaliumfabrikation, die bei ihm eine Liebhaberei geworden war, so daß man ihm feine größere Freude bereiten konnte, als wenn man sich von ihm chemisch reines Ralium erbat. Der alte Diener kannte absolut nur die Manipu= lationen zur Kaliumbereitung; die Reagentien glänzten durch ihre Abwesenheit. Brunner hatte den Grundsat, man muffe fich seine Reagentien selber bereiten, um für ihre Reinheit stehen zu konnen. Während Liebig ftets bazu brangte, burch neue Arbeiten bie verlorene Beit bes Abbampfens, bes Filtrierens und Auswaschens ber Niederschläge auszufüllen, bestand Brunner auf ganglicher Vollendung aller Operationen, bevor eine neue Analpse begonnen wurde. Wenn Brunner mit allen diesen Dingen den Aweck verband, mir das Laboratorium zu verleiden, so erreichte er ihn gründlich. Bei Liebig war man an zahlreiche Genossen, an lebhafte Disfussionen, an arbeitsvolles Drängen und Treiben gewöhnt; hier saß ich allein vor einem Filtriertrichter, sah den Tropsen zu, die einer nach dem andern melancholisch herabsielen und wenn ich auch die Langeweile durch Lesen chemischer Abhandlungen und Bücher zu scheuchen suchte, so ward sie um so übermächtiger, als ich mir sagen mußte, daß ich wissenschaftlich auf diesem Wege nicht fortschreiten könne. Die gestellten Aufgaben enthielten nur Anwendung des Gelernten, keine Anregung zu selbständiger Forschung.

Bor den Fenstern des Laboratoriums befand sich ein Garten, aus welchem beständig Schmetterlinge, Hummeln, große Heuschrecken und anderes Insektenvolk in die offenen Fenster des Parterre einslogen. Ich versuchte, aus reiner Langeweile, mich mit der Anatomie dieser Tiere näher vertraut zu machen. Aber ich stieß auf unüberwindliche Schwierigskeiten. Die Methode, kleinere Tiere unter Wasser zu sezieren, war mir gänzlich unbekannt. Der Prosessor der Zvologie an der Universität, Perth, konnte mir keinen Kat erteilen. Er war zwar damals noch vorwiegend Entomologe und hatte die von Spix und Martius aus Brasissen zurückgebrachten Insekten beschrieben; aber er hatte, wie die meisten Entomologen und Sammler, die Tiere nur von außen und nicht von innen betrachtet. Später erst beschäftigte sich Perth mit mikrostopischen Studien und endete seine Lausbahn im Mystizismus.

Ein Retter in der Not war G. Balentin, der als Professor der Physiologie und vergleichenden Anatomie aus Breslau berufen wurde. Er hatte fich besonders durch ein großes Werk über die Flimmerbewegung befannt gemacht, die Frucht mehrjähriger Arbeiten mit Burfinje, ber bamals in Breslau gang Deutscher war, um fpater in Prag wieder gang Czeche zu werden. Balentin besaß ein großes Mifrostop von Ploss in Wien, vielleicht bas einzige, welches bamals in Bern existierte. Er hatte die vergleichend-anatomische Sammlung, die man mit der menschlichen Anatomie und ber Physiologie in einem alten Bulverturme ber Festungswerke so schlecht als möglich untergebracht hatte, in einem ent= seplich verwahrloften Zuftande vorgefunden. Einige Stelette und als Bugabe eine Serie von Miggeburten in Glafern, beren Beingeift ber versoffene Anatomiediener sehr schmachaft fand, aber doch von Zeit zu Beit erneuern mußte, weil biefe Sammlung mit besonderer Borliebe von den jungen, eben in der Kirche kopulierten Chepaaren besucht wurde. Es gab fast teine Praparate von Beichteilen. Balentin unterrichtete

mich in der mikrostopischen Technik; er lehrte mich, Insekten und andere Kleintiere unter Wasser zu präparieren und als er sah, daß ich nicht unsgeschickt und bald mit allen damaligen Übungen der Technik wohl verstraut war, gab er mir den Gedanken unter den Fuß, im nächsten Winter ihm bei Anfertigung der Präparate von Weichteilen zum Zwecke der Demonstration in den Vorlesungen an die Hand zu gehen.

Ich beriet mich mit meinem Vater über diese Frontveränderung. "Deine Studien in der Chemie," sagte dieser, werden dir immer nüplich sein und dir einen Vorsprung vor deinen Studiengenossen verschaffen. Wenn du zur Anatomie und Physiologie übergehen willst, habe ich nichts dagegen. Aber du mußt auch menschliche Anatomie betreiben, worin deine Kenntnisse mehr als lückenhaft sind und dies im Hindlick auf die Vollendung deiner medizinischen Studien. Zwei Sättel sind besser als einer: Wenn die andern Stränge reißen, kann man sich an den Doktor der Medizin halten, für welchen sich in der ganzen Welt Beschäftigung sindet."

Mit Beginn des Wintersemesters 1835 trat ich in die Anatomie ein und war dort bald ebenso seghaft, wenn ich mich so ausdrücken kann, als früher in dem Laboratorium. Theile, der Professor der Anatomie, behandelte seine Wiffenschaft vorzugsweise vom praktischen Standpunkte bes Arztes und Chirurgen aus; Balentin verlangte unaufhörlich neue Braparate für seine Borlefungen, sette seine mitroffopischen Untersudungen fort, an denen er mich teilnehmen ließ und machte Forschungen über die Funktionen der Zungennerven, die ihm sogar ernstliche Unannehmlichkeiten zuzogen, weil ein operierter Metgerhund dem unaufmerksamen Anatomiediener entronnen und zu seinem ehemaligen Herrn mit ber klaffenden Halswunde zurückgekehrt war. Die ehrsame Metgerzunft rottete sich zusammen und man hatte Mühe, sie zu beruhigen. Ich warf mich mit Gifer auf die Anatomie ber Nerven, fand manches Reue bei Eidechsen, Schlangen und Schildkröten, das ich später in einer Abhandlung niederlegte, welche noch heute, wie ich aus hofmanns Darstellung in "Bronn's Tierreich" ersehe, ihre Geltung nicht verloren hat.

Bern besitzt eine volkstümliche Institution in dem sogenannten "Bärengraben", wo beständig Familien dieses Wappentieres gehalten werden. Der schreitende Bär, "der Mutz", wird in Bern auf allen möglichen und unmöglichen Dingen angebracht, auf Kuchen und Torten, Stickereien und Aushängeschildern. Wo die Berner aufziehen, bei Schützensessen oder sonstigen so zahlreichen Gelegenheiten (in keinem Lande giebt es so viel öffentliche Feste, als in der Schweiz), schreitet hinter der

Kantonalfahne ber Dut, ein Mann, in ein wirkliches Barenfell gesteckt, an beffen Halfe eine Offnung angebracht ift, burch welche er feben, atmen und zu großem Ergöben ber Zuschauer auch trinken fann. Das als Maste eingerichtete Barenfell gehörte einem Schneiber, ber gegen Ende ber Feste, wenn ber "Mut" bes Guten zu viel gethan hatte, sich meist bewogen fand, benfelben am Urme zu führen, um Schäbigungen bes Felles im Strafenfote zu verhüten. Die Baren haben ihr eigenes Bermögen - alte Jungfern namentlich haben fie in ihren Testamenten bebacht. Die Stelle bes Barters, bes "Barenvaters", war fest erblich in einer Familie Konig und gur Zeit meines Studententums war ber "Barevater Chung" eine wohlbefannte Perfonlichkeit, ber als fouveraner Familienvater seiner Schützlinge waltete. Zahlreiche Anekoten waren über ihn in Umlauf. Gines Tages hatte er ben Zwinger gereinigt und war im Begriffe, die Treppe hinangusteigen, als er hinter sich bas Saupt ber Barenfamilie, ben Mani, schnauben hörte. Er hatte vergeffen, bie Treppe zu schließen. König dreht fich um, flopft dem Baren freundlich auf den zottigen Ropf und halt ihm eine eindringliche Rede im beften Berndeutsch, die mit den Worten anfing: "Gang abe, Mani!" In beweglicher Beise stellte er bem Mani vor, daß es ihm nicht erlaubt fei, an die Oberwelt zu tommen; er bringe ihn um Amt und Brot, ihn, einen Familienvater, wenn er feinen Borfat ausführe, an dem ihn zu verhindern er jest feine Macht habe. Aber Mani folle ein Ginsehen haben; er fei ihm, König, einige Dankbarkeit schuldig für die viele Sorge, die er ihm gewidmet habe während langer Jahre — Gang abe, Mani! Gang abe!" Der Bar fehrte in der That mit einigem Brummen in ben Zwinger gurud, beffen Thure Konig nun fchloß, in ber feften Uberzeugung, daß der Bar feine Rede verftanden und ein menschliches Rühren empfunden habe.

Mani wurde alt, wassersüchtig und im höchsten Grade übelsaunig und unverträglich. Bei einem ehelichen Zwiste hatte er der Gattin einen Eckzahn ausgeschlagen und dafür eine Ohrseige erhalten, die ihm das Ohr und das eine Auge schwer verletzt hatte. Der Bärenvater schaffte ihn mit einer wohlgezielten Büchsenkugel aus dem Wege. Wenn sonst ein Bär getötet wurde, so hatte König noch reichliches Verdienst an der Leiche, die ihm gehörte. Die Taten wurden, als Leckerbissen, dem resgierenden Herrn Schultheiß präsentiert; an dem Fleische erlabten sich die verschiedenen "Zünste" der Bürgerschaft, welche Zweckessen versanstalteten; das Fell wurde ebenfalls nicht schlecht bezahlt und das Fett

galt als ein vorzügliches Heilmittel gegen Rheumatismus und Glieberschmerzen. Aber an Mani war nichts zu verdienen. In seinen Atemsnöten hatte er das Fell durchgescheuert bis auf die Haut; das Fett war bei dem wasserschtigen Tiere vollkommen geschwunden, das Fleisch ungenießbar. Mani wurde also der Anatomie zur Verfügung gestellt und ich mit der Sektion beauftragt, welcher König beiwohnte. Bei dieser Gelegenheit unterhielt er mich von den Ergebnissen seiner fünfzigjährigen Beobachtungen. "Wenn die Bärin Junge wirft," sagte er, "und es sind drei Junge, so sind sie entweder alle drei Männchen oder Weibchen; wenn aber verschiedenen Geschlechtes, so sind es immer zwei Männchen und ein Weibchen oder zwei Weibchen und ein Männchen." "Im vorigen Jahre hat der Bär seine Jungen am 29. Januar gefressen. Diesmal soll es ihm aber nicht gelingen — ich nehme sie am 28. Jasnuar fort!"

Die anatomischen und physiologischen Arbeiten zogen mich mächtig an; ich widmete ihnen volle zwei Jahre und da die ersteren großenteils dem Gebiete der vergleichenden Anatomie angehörten, so boten sie noch ben Borteil, daß ich praktisch in das Gesamtgebiet ber Zoologie eingeführt wurde. Erst nach Verfluß dieser Zeit wandte ich mich ben eigentlichen medizinischen Studien zu und arbeitete in Mußestunden in ber Staatsapotheke, um auch mit biefem Zweige vertraut zu werden. Um meisten zog mich die Chirurgie an. Professor Demme hatte in seiner Rlinik die Einrichtung getroffen, daß die typischen Operationen, wie Amputationen und andere, unter seiner Aufsicht von Hörern der Klinik ausgeführt wurden, welche bie Studenten selbst bezeichnet hatten. barf wohl fagen, daß ich alle Eigenschaften zu einem tüchtigen Chirurgen hatte, eine feste Band, Kaltblütigkeit, icharfen Blid und Geistesgegen= wart bei unvorhergesehenen Zufällen. Es war mir freilich nicht gegeben, Operationen zuzusehen, bei welchen ich nicht beschäftigt war; hatte ich aber nur einen Unterbindungsfaben ober einen Schwamm zu halten, um ihn im geeigneten Momente barzubieten, so war ich gefeit gegen jeden Anfall von Schwäche. Wären meine Studien in die gegenwärtige Zeit gefallen, so hatte ich mahrscheinlich nach dem Doktoreramen mich außschließlich ber Chirurgie gewidmet, trot ber Entsetlichkeit mancher Operationen, die an schmerzfühlenden Menschen ausgeführt werden mußten, welchen man sogar anriet, zu schreien, um sich einigermaßen zu erleichtern. Aber die Nachbehandlungen! Diese entsetzlichen Eiterungen mit ihrem ganzen Gefolge Efel erregender Manipulationen! Ich habe den Brofessor Demme seine Messer im Zorne zu Boden schleudern sehen mit dem Ausruse: Man sollte glauben, die Messer "seien vergistet!" Sie waren es wirklich, wie wir jetzt wissen, aber damals kannte man weder die anästhesierenden Mittel, noch die antiseptische Methode, noch die Unterbindung der ganzen Gliedmaßen, welche die Operationen an diesen Teilen vollkommen blutlos macht. Ich zähle die Ersinder dieser Mesthoden den größten Wohlthätern der Menschheit zu — aber damals waren diese Ersindungen, welche die ganze Chirurgie von Grund aus umgestaltet haben, noch nicht gemacht und ich konnte den Widerwillen gegen die Folgen der Operationen nicht überwinden.

Im Sommer 1839 machte ich zu gleicher Zeit bei ber medizinischen Fakultät mein Doktor-Examen und die Staatsprüfung, welche allein bas Recht zur Praris verlieh, vor einer Kommission, welche großenteils aus praftischen Arzten bestand, die ja wohl in ihrem Fache gang tüchtig fein mochten, aber doch in den anatomischen und physiologischen Disziplinen nicht fehr fattelfest waren. Auch ereignete fich in ber letteren Brufung ein höchst komischer Zwischenfall. Der Examinator in der Anatomie, ber sich einbildete, einer ber erften lebenden Chirurgen zu fein, hatte sich ben Berlauf bes herumschweifenden Nerven, bes Bagus, als Frage erforen und ba ich unter ben Studenten einen gewiffen Ruf als Renner ber Anatomie hatte, die bezüglichen Braparate in ber anatomischen Samm= lung studiert, die ich selbst angefertigt hatte. Da ich in bem Braparate fehr tief, bis zu den Ursprüngen der Wurzeln vorgegangen war, hatte ich ben Stamm bes Bagus beiseite geschoben und bei Aufstellung bes Braparates vergeffen, ihn wieber in feine richtige Lage ber großen Sals= schlagader gegenüber zu bringen. Der Eraminator, ber bas Braparat für ein normales angesehen hatte, glaubte mich auf einem Fehler zu ertappen, als ich die richtige Lage des Bagus angab. Ich bestand auf meinem Sate. Er wurde hitig. Da fuhr mir wie ber Blit bie Erinnerung durch den Ropf, daß ich ihn, einige Tage vor dem Examen, in der Anatomie gesehen hatte. Ich war also dreift genug, zu sagen: "Entschuldigen Sie, herr Doftor, auf bem von mir gefertigten Braparate in der Anatomie verläuft der Bagus in der That fo, wie Sie fagen, aber ich habe ihn absichtlich auf die Seite geschoben, um die tieferen Burgeln zur Anschauung bringen zu können!" Das ganze Auditorium brach in ein schallendes Gelächter aus; ber Doktor wurde firschrot vor Born, fonnte aber doch nicht magen, mir eine schlechte Rummer zu geben. Alls ich nach glücklich überstandener Brüfung nach Saufe tam, fiel mir meine Mutter weinend um den Hals und bat mich um Verzeihung. Nun erst ersuhr ich, daß sie, Einflüsterungen Gehör gebend, sich unsendlich abgehärmt habe, in der festen Überzeugung, daß ich durchfallen werde, weil sie mich nie zu Hause hatte "ochsen" sehen! Vergebens hatte ihr der Vater gesagt, daß ich in den Kliniken und bei den Assistenten arbeite, daß er mir mehrsach auf den Zahn gefühlt und mich immer sattelsest gesunden habe — erst die vollendete Thatsache hatte sie überzeugen können!

Damit will ich durchaus nicht gesagt haben, daß ich mich mit Arbeiten übermäßig angestrengt habe mahrend bieser Zeit. Das damalige Studentenleben in Bern hatte gerade durch seine Berschiedenheit von dem Gießener Treiben einen eigentümlichen Reiz. Die große Mehrzahl ber Studenten freilich kam gar nicht in Betracht: es waren höchst mangel= haft vorbereitete Individuen, die fast nur bernisches Recht hörten, welches von einem Professor Namens Samuel Schnell im unverfälschtesten Dialett vorgetragen wurde. Diese jungen Leute hatten keinen anderen Ehrgeig. als sogenannte "Rechtsagenten" zu werden, eine Art Vermittler zwischen bem höher gebildeten "Fürsprech" und bem beständig prozessierenden Bauer. In kleineren Rechtshändeln konnten biefe Rechtsagenten vor den Untergerichten selbständige Vertreter sein; vor den Obergerichten konnten sie nicht pladieren. Ihr Professor, ein alter Schlaukopf, hatte als Gefetes-Rebaktor großen Ginfluß. Es bestand nämlich bie, angesichts ber heutigen Gesetzgebung durch beratende Versammlungen wohl nicht ganz verwerfliche Einrichtung, daß nach Bergtung eines Gesetes burch die zuständige Behörde, den Großen Rat, der Entwurf einem Redaktor übergeben wurde, welcher die einzelnen Artikel zu einem logischen Ganzen zusammenarbeiten mußte. Diese Arbeit wurde bann, als Ganges, bem Großen Rate vorgelegt, ber sie meift unbesehen annahm. Es ging die Sage, daß Schnell sich das russische Gesethuch habe überseten lassen und daß in der Republik Bern großenteils nach dem im Reiche bes Czaren gültigen Zivilgesetbuche Recht gesprochen werbe. Der französische Landesteil, der Jura, hatte dagegen seinen Code Napoleon und hielt an bemfelben mit berfelben Rähigkeit fest, wie die deutschen Rheinpropinzen.

Die übrige Studentenschaft zeigte ernstes Streben und Lust zum Lernen. Wiederholte Versuche, das blödsinnige deutsche Pauk- und Korpswesen einzuführen, die von einigen älteren Studenten, welche besonders in Heidelberg einige Semester zugebracht hatten, gemacht wurben, scheiterten an dem besonnenen Geiste der Mehrheit. Man hatte

Bereine, aber keinen Romment und lebte nichtsbestoweniger in guten Formen mit einander. Die Freiheit, welche ben Studenten in allen Beziehungen geftattet war, fiel mir besonders auf. Die Obrigfeit betrachtete ben Studenten nicht als ein außerhalb ber Gesellschaft ober felbit über diefer ftebendes, befonderen Regeln unterworfenes Befen. Es gab fein Universitätsgericht, feine Karte gegen Arretierung; Die Bedellen waren nicht Polizeibeamte, fondern Besorger innerer Universitäts-Ungelegenheiten; der Student durfte turnen, soviel er wollte, konnte ohne besonderen Bag reisen und Erfursionen machen und wenn er irgendwie fich gegen die allgemeinen Polizeiverordnungen vergangen, an einem Strafenrandel ober einer Prügelei teilgenommen hatte, was burchaus nicht felten vorfam, mußte er fich vor demfelben Bolizeirichter verantworten, wie der erfte beste Raufmannslehrling ober Badergeselle. Man verlangte von den Studenten, von welchen viele bas einundzwanzigfte Altersjahr zurückgelegt hatten und ftimmfähige Burger geworden waren, aftive Beteiligung an ber Politif, aber bie Beratungen über politische Dinge wurden in eigens bagu berufenen Berfammlungen öffentlich gepflogen, fo daß für geheime Gesellschaften fein Raum vorhanden war.

Die einzige Besonderheit war die eines besonderen Studentenkorps, das in gewisser Beziehung zu dem Milizspsteme stand. Es hatte einen militärischen Instruktor, den das Militärdepartement ernannt, wurde aber von einem Studenten kommandiert, der Hauptmannsrang hatte. Nur spätere Milizpflichtige konnten in das Korps eintreten, das vollständig bewaffnet war und eine eigene Uniform hatte, die aber nur im Dienste angelegt werden durfte.

Die Existenz dieser besonderen Studentenforps konnte übrigens umsoweniger auffallen, als die sämtlichen Unterrichtsanstalten militärisch orsganisiert waren. Die Schüler des Gymnasiums hießen, ihrer Unisorm wegen, "die grünen Buben", die Schüler des Waisenhauses trugen graue Unisorm und lieserten die Artillerie. Sie hatten mehrere, ihrer Größe angemessene Kanonen, die sie ganz gut bedienten. Das jährliche Schulsselt war zugleich ein Fest für die ganze Bevölkerung. Ein großer Zug wälzte sich durch die Straßen nach dem Schießplaße: voran die Stadtmusit in Galaunisorm, militärische Märsche spielend, dann die Behörden mit den Waibeln in ihren schwarzen und roten Mänteln, hierauf die grünen Buben und dann die grauen mit ihren Kanonen. Diese wurden von den kleinen Jungen der niedersten Klassen an langen Stricken gezogen; sie wurden deshalb "die Stuck-Rosse" genannt. So ging es auf

ben Schießplatz, wo im Feuer exerziert und nachher ein Ball abgehalten wurde. Die ganze Stadt nahm Anteil an diesem Feste; aus der Umsgegend strömte die Bevölkerung massenhaft zu.

Diefe sogenannte "Rabetteneinrichtung" ber Schüler, die auch in ben übrigen beutschen Kantonen in das Leben gerufen war, mochte zum großen Teile eine Spielerei sein, sie zeugte aber boch, ebenso wie die Erhebung der Schulfeste zu allgemeinen Bolksfesten, von dem lebhaften Interesse, welches die Bevölferung an bem öffentlichen Unterrichte nahm und noch nimmt. Dieses Interesse, welches mir weit intensiver schien, als es sich in Deutschland zeigte, bethätigte sich burch viele andere That= sachen. In ben Dörfern und kleineren Städten waren bamals und sind auch jest noch vielfach die Schulhäuser die vorragenosten Gebäude; wenn mein Freund Karrer die Besitzer von Bauerngütern nach der Größe und Pflege bes Misthaufens tarierte, so schlossen wir anderen aus ber Beichaffenheit der Schulhäuser auf die Wohlhäbigkeit und Tendenz der Bei den Volksschulen, wie bei Gymnasien und Real= Gemeinben. schulen ber deutschen Kantone wurden feine Breife. Medaillen ober sonstiger Gigendünkelströdel verteilt, wie in den französischen Ran-Die Belohnung beftand in fleineren ober größeren Reisen, welche unter Führung von einem ober einigen Lehrern ausgeführt wurden und beren Rosten der Staat oder besondere Stiftungen trugen. Roch im späten Alter sprach mir Bundegrat Schenk mit mahrer Begeisterung von einer Ferienreise bieser Art, welche ihn bis nach Benedig aeführt hatte.

Kommen wir auf die Universität Bern zurück. Einiger Prosessoren habe ich schon Erwähnung gethan. Zu benjenigen der medizinischen Fakultät, mit welchen ich in nähere Beziehungen kam, gehörte Fueter, Prosessor der Poliksinik, die damals wenigstens die sämtlichen Armen der Stadt behandelte. Fueter übergab die einzelnen Quartiere älteren Praktikanten aus meines Vaters Klinik, ließ sich täglich Bericht erstatten und besuchte selbst nur die schwereren Fälle. Ein Alt-Berner, von unserschöpflicher Herzensgüte, guter Praktiker, der ganz dazu geeignet war, in die Wisseren der Privatpraxis einzusühren. Für die Poliksinik hatte er ein eigenes Formular von etwa hundert Rezepten, einige aus uralter Zeit, andere, etwas neueren Datums, "vom seligen Prosessor Tribolet, ein samoser Herr!" Wenn ich, im Vollgefühle meiner in der Staatseapotheke erworbenen pharmazeutischen Kenntnisse, selbstausgebaute Rezepte verschrieb, pflegte er lächelnd zu sagen: "Warum nehmet Ihr nicht das

Rumero jo und jo viel? Es thut benfelben Dienft!" Die alteren Klienten ber Rlinif kannten die Rummern. Gin altes Beib erscheint. "Die hat einen Rutterftock (Unrathaufen) auf der Bruft," fagt Fueter, "gebet ihr Dr. 26!" (Eine schauberhafte Mischung von Salmiat und Latrigen in Bulverform.) "Rein," Berr Professor, "bas nehme ich nicht!" schreit bas Weib, "gebet mir Rr. 28!" - "Meinetwegen," schmunzelt Fueter, "es löst auch, heilt aber so alte Baschweiber, die immer wieber neue Katarrhe auf die alten pfropfen, ebensowenig als Nr. 26!" - Die Armen bewohnten vorzugweise zwei, in hygienischer Beziehung fehr verschiedene Quartiere ber Stadt; bie untere Stadt, die Matte genannt, langs bem Ufer der Aare, häufigen Überschwemmungen ausgesetzt und das oberfte, bas Länggaffenquartier, wo ein einziges Saus, von einem fpekulativen Architeften erbaut, das Sallerhaus, gemeinhin die "Bendelenburg" (Ban= genburg) genannt, fechzig arme Familien beherbergte, beren jede eine, nur burch ben mittleren Sausgang erleuchtete Rüche und hinter berfelben ein Bimmer mit einem Luftfenfter hatte. In ber Matte herrichten Typhus= fieber, Ruhr und tacheftische Krantheiten, im Sallerhause Lungenentzunbungen, Pleurefien und ähnliche Leiden und wenn in diese vollgepfropfte Raferne, wo oft zehn und mehr Infaffen jeden Geschlechtes und Alters bas einzige Zimmer bewohnten, anftedende Rrantheiten, Mafern, Scharlach, Diphteritis u. f. w. einbrachen, gab es für die Praftifanten viel zu thun. Fueter hatte mir die Wendelenburg zugeteilt. "Da fann Ihnen Ihr Bater auch beffer Rat erteilen," fagte er, "als für die Batienten in der Matte, mit ihren bernischen Magen und Gedärmen, die alle erft fommen, wenn fie vorher eine Burgat (Brechmittel) und eine Larierung genommen haben und Dofen vertragen, die einem andern Chriftenmenschen Die Seele aus bem Leibe fegen würden!" Fueter hatte mancherlei geschrieben. 2013 ich ihn später einmal bei einem Besuche in Bern begrüßte, fagte er zu mir: "Wie machen Sie es benn, Berr Dottor, daß Sie fo flar und beutlich schreiben? Wenn ich etwas schreibe, ift es wie ein Baufen Werg; Ihr Geschriebenes wickelt fich glatt ab, wie ein Seiben= faben! Wie machen Sie es?" - "Ich fann Ihnen nicht anders fagen," erwiderte ich, "als daß ich mir die Sache zuerft flar bente und erft bann schreibe, wenn ich glaube, daß ich mit meinen Gedanken zu dieser Rlar= heit gefommen bin!" - "So, fo!" meinte Fueter. "Bielleicht ift bas Rezept gut. Ich will's bas nächstemal versuchen!"

Professor der Geschichte war Kortum, wie man sagte, ein Neffe des Berfassers der Johiade. Er hatte sehr großen Zulauf von den

schweizerischen Studenten, wurde später, auf Schlossers Antrag, nach Beidelberg berufen, wo feine Vorträge aber nur wenig Unklang fanden. Ein schrullenhafter, alter Junggeselle von murrischem Aussehen, aber mit einem trodenen, westfälischen Wite begabt, lebte Kortum einsam mit einem häßlichen, Mopsähnlichen Köter, der ihn ganzlich tyrannisierte. jedem Edsteine, an welchem der Hund sich nach seiner Beise beschäftigte, wartete Kortum; wechselte jener, einer Spur folgend, über die Straße, jo trollte Kortum getreulich nach. Während ber Vorlesungen lag ber hund auf dem Ratheder und gab das Zeichen zum Schlusse, indem er hinabsprang und zur Thure ging. Ru Sause hatte er seinen Plat zur Rechten bes Schreibtisches; Kortum rief ihn von Zeit zu Zeit, um ihm ben Ropf zu krauen, als wolle er aus diesem seine Gedanken hervor-Eines Tages ruft er; ber hund steht in einiger Entfernung, kommt aber nicht und achtet nicht auf mehrfachen Ruf. Ärgerlich giebt ihm Kortum einen Tritt; ber Sund follert mit steifen Beinen auf den Boden; er war, auf allen Vieren stehend, einem Anfalle von Tetanus erlegen. Für Kortum war dieser seltsame Tod ein Gegenstand bestänbigen Grübelns; er sah barin irgend eine Vorbedeutung, beren Sinn er aber nicht zu enträtseln vermochte. Noch lange Jahre nachher forschte er mich in Heibelberg barüber aus, während er mir eine Sammlung von Bandwürmern zeigte, die er fich im Laufe ber Jahre abgetrieben und von Bern nach Seibelberg mitgeschleppt hatte, wo sie, sorgsam in großen Gläsern mit Weingeist verpackt, in einem besonderen Schranke paradierten.

Kortum war Busenfreund des Geschichtslehrers Theodor Müller in Hoswyl, der beständig über die Stlaverei unter Fellenberg jammerte, aber es nie dazu bringen konnte, die Stlavenketten zu brechen. Doch war er einmal mitten im Winter nach Aarau durchgebrannt. Nach einigen Tagen erhält er ein Paket mit einem Briefe Fellenbergs, worin ihm dieser schreibt, er fürchte, Müller könne sich verkälten und schicke ihm deshalb seinen Winterpaletot und ein paar warmer Überschuhe. "Ich konnte nicht anders," sagte Müller, "ich kehrte in die Sklaverei zurück, wie ein besossener Pudel! Das Ungeheuer hat doch noch menschliche Gefühle ober heuchelt sie wenigstens!"

Müller hatte ein Häuflein junger Männer, meist Studenten, um sich versammelt, für welche die Daumer'sche Übersetzung der Lieder des Hafis das Evangelium und Müller der Prophet desselben war. Sie trieben diesen Kultus unbeschadet ihrer Studien und ihrer künftigen Lebens-

stellung — einer wurde Bundesrat, ein anderer Präsident des Obergerichtes und beide sind lange Jahre in diesen hohen Stellungen verblieben Der Prophet Müller selbst war innig mit Kortum, vielleicht aber noch. mehr mit der Weinflasche, besreundet. Allwöchentlich trasen sich die beiden guten Gesellen in einem, durch seine guten Beine bekannten Birtshause, "Zur Papiermühle", etwa halbwegs zwischen Bern und Hoswyl, und allwöchentlich spielte sich dieselbe Scene ab. "Ich kann dich nicht allein in der stocksinsteren Nacht nach Hause gehen lassen! Ich werde dich begleiten," sagte der eine zum andern, der ausbrechen wollte. Man kam bis zu einem Punkte, wo sich der Begleiter verabschieden wollte. "Test werde ich dich zurückgeleiten!" So pendelte das Paar die Nacht hindurch zwischen Bern und Hoswyl, immer mit der Papiermühle als mittlerem Kuhepunkt und schließlich frühstäckten sie dort, um bei hellem Tage nach Hause zu kehren.

Nicht nur an der Universität, sondern auch an dem Gymnasium wirkten aus Deutschland berusene Lehrkräfte, meistens Schwaben. Das Tübinger Stift setzte fortwährend seinen Überschuß in die Schweiz ab. Daß sich in Bern ein Gegensatz zwischen Einheimischen und Fremden ausbildete, war ganz natürlich; als Deutschenhasser machten sich aber, merkwürdigerweise, besonders einige Neubürger aus Schwaben bemerklich, deren Bäter oder Großväter in die Schweiz eingewandert waren und dort das Bürgerrecht erworben hatten.

Doch waren dies nur vereinzelte Erscheinungen, die vor den größeren Begebenheiten, welche sich vorbereiteten, mehr in den Hintergrund treten mußten. Es gährte gewaltig, nicht nur in der Studentenschaft, sondern auch in dem bernischen Bolke und in der ganzen Eidgenossenschaft. In Bern bildeten sich zwei Parteien heraus, deren Zwist endlich, aber erst lange nach Beendigung meiner Studienzeit, zum gänzlichen Umsturz der bestehenden Versassung führte, wodurch Vern schließlich die Leitung der Bewegung übernahm, die in dem Sonderbundskriege sich auslöste. Einige der späteren Führer waren mit mir, die jüngeren mit meinen jüngeren Brüdern Emil und Adolf von dem Gymnassum her befreundet. An der Spize der beiden Parteien in Bern standen einerseits die Häupter der Revolution von 1830, die Gebrüder Schnell von Burgdorf bei Bern, anderseits die aus Nassaufau stammenden Brüder Snell, der eine, Ludwig, Prosessor in Zürich, der andere, Wilhelm, Prosessor des Naturrechtes in Bern.

Die Bartei ber Schnell, auch bie "Baunftedenpartei" genannt,

repräsentierte den einheimischen, soliden und behäbigen Bürgerstand, der die aristokratische Regierung umgestürzt hatte, um sich selbst an deren Stelle zu setzen, im übrigen aber die innere Organisation und namentlich das Burgerwes n, sesthalten wollte; die Partei der Snell, die "Nassauer" genannt wegen des Ursprungs ihrer Häupter, hatte zum Teil sehr weitzgehende, fortschrittliche und reformatorische Tendenzen.

Unter den Brüdern Schnell war der eine, Dr. Hans Schnell, der weiland bedeutendere; der ausgezeichnetste Volksredner, den ich jemals Ein prachtvolles Organ, bas allen Stimmungen fich angehört habe. vaffen konnte, ausbrucksvolle Gebärden, burchfichtige Anordnung und Behandlung bes Stoffes, aus unmittelbarer Eingebung hervorsprühende Geistesblige, mit blendendem humor gewürzt, schonungslose Benutung der Blößen, welche die Gegner etwa gaben und eine nie versagende Geistesaegenwart machten bas Unboren feiner Reben zu einem wahren Genusse, selbst wenn man mit dem Inhalte berselben nicht einverstanden war. Freilich mußte man mit bem Berner Dialekt durchaus vertraut sein, namentlich wenn Schnell in Bolksversammlungen sprach, während er im Großen Rate zuweilen fich bes sogenannten "Ranzelbutsch" bediente, einer schauerlichen Mischung von Dialekt und Schriftbeutsch, welche besonders auf der Kanzel von den Predigern gehandhabt wurde und die offizielle Sprache berjenigen war, die auf höhere Bilbung Anspruch machten. Die Revolution gegen die regimentsfähigen Familien und deren Unhang hatte sich mehrere Jahre vor unserer Ankunft in Bern abgespielt und ber ent= scheibenbe Schlag mar auf einer großen Bolksversammlung in Münsingen. einem Dorfe auf dem Wege von Bern nach Thun, geführt worden, das auch bei späteren Gelegenheiten ber Schicksalsort für die politischen Wirren bes Kantons wurde. Meist tagten bann die beiden Parteien an demfelben Tage, die einen auf der "Leuenmatte" vor dem Gafthause zum Löwen, die andern auf der "Bärenmatte". Schnell ftand auf der im Freien aufgeschlagenen Rednertribune, donnerte gegen die Aristofraten und schleuberte die Faust drohend gen Himmel. Ein aufgescheuchter Spat flog ihm in die Hand. Schnell faßte ihn und ben Arm gegen bie jubelnde Volksmenge ausstreckend, rief er: "Siehst du, Bolk, so wie ich diesen Spat in der Hand halte, so haft du diese Aristokraten in der Hand! Ich könnte ben Spat mit einem Drucke bes Kingers töten lassen wir ihn fliegen!" Das Schicksal ber aristokratischen Dligarchie war mit diesen Worten besiegelt. Stürmisch verlangte das Volk, sofort nach Bern zu marschieren, um das Rest zu säubern, aber die Regierenden zogen vor, dem Beispiele bes Spagen zu folgen, ber sich mit Windeseile gerettet hatte.

Wilhelm Snell, bas haupt ber bernischen Raffauer, mar vorwiegend Gefühlsmenich. Als Student Freund meines Ontels Rarl Follen. war er später Richter in Rassau und nach furzer Wirksamkeit bort an die Universität Dorpat berufen worden, wo man wahrscheinlich seine politischen Antecedentien nicht kannte. Als er bort ankam, fand er fein Entlaffungsbefret und die Ausweifung aus dem ruffifchen Reiche, fowie bei der Rückfehr an der deutschen Grenze einen Saftbefehl vor, dem er zu entgehen wußte. Er wanderte zu Jug von Gumbinnen nach Bafel, fand bort, wo auch mein Ontel Rarl an ber Universität gewirft hatte, eine Anstellung und wurde dann nach Bern berufen. Er bewohnte mit seiner zahlreichen, meist aus Töchtern bestehenden Familie ein Landhaus. in welchem auch Studenten als Benfionare aufgenommen wurden und wohin wir zuweilen pilgerten. Das Gebaren in bem Saufe mar bas zwangloseste, welches man sich benten tann; die Benfionare erschienen in Schlafröcken, die Töchter in höchst vernachläffigter Toilette. Deine Mutter fonnte folche Ungufommlichkeiten burchaus nicht leiben; fie warf die Studenten mit souveraner Machtvollkommenheit aus der Thure, hielt ben Töchtern Strafpredigten, furz, fpielte die Rolle einer Dberhofmeifterin mit bem Erfolge, daß bas nächstemal bei unferem Erscheinen die gange Gefellschaft auseinanderftob, wie ein Schwarm aufgescheuchter Tauben. Dann wurde man aber mit großer Soflichkeit empfangen und mit einem grünlich schimmernben "Bieler Seewein" regaliert, welcher ben berüchtigten Gruneberger weit hinter fich ließ. Meift endeten folche Besuche bamit, daß Snell, der diefem fogenannten Rebenfafte im Ubermaße gu= zusprechen gewohnt war, beim Singen von Bolfsliedern Thränen der Rührung vergoß ober aus irgend einem Schmöfer vorlas, bis feine Stimme in Schluchzen erftickte. Ich habe auf diefe Beife bie Befannt= schaft von "Donatoa", einem längft vergeffenen, religiofen Selbengebichte von einem Nachfolger Klopftocks gemacht. War fein Gegner Sans Schnell vorwiegend Bolfsredner, fo beruhte 2B. Snells Stärke in der Bühlarbeit in Borlefungen und in den Kneipen; wenn der erftere fortriß, wirfte ber andere eindringlicher und überzeugender. Zwei feiner Schwiegerfohne, Stämpfli und Riggeler, traten fpater an die Spite Berns und ber Eidgenoffenschaft; ersterer, langjähriges Mitglied ber Berner Regierung und bes Bundesrates in folder Beife, daß feine Lebensgeschichte zugleich die Geschichte ber eidgenöffischen Politik mahrend zwanzig Jahren

von dem Sonderbunde bis zum Jahre 1865 ift. Niggelers Wirkungstreis war beschränkter, da er nur im Großen Rate von Bern eine entscheidende Stelle einnahm; aber seine Thätigkeit war nicht minder einsstußreich in Bern selbst, wo er mit meinem Bruder Emil zur Betreibung der Abvokatur sich associiert hatte. Beide Schwäger, Stämpsli und Niggeler, als Studenten jünger als ich, waren sehr ungleiche Charaktere. Stämpsli war unfähig zur Konversation; entweder las und studierte er mit riesigem Fleiße oder hielt Reden; jegliche gesellschaftliche Beweglichkeit war ihm versagt; Niggeler dagegen liebte Unterhaltungen, in welchen er durch scharsssige Bemerkungen glänzte und zugleich Proben eines umsfassenden Gedächtnisses ablegte, das sich die auf die geringsten Einzelsheiten erstreckte.

Bu meinen intimsten Freunden gehörten zwei Geschwisterkindsvettern, Karl Karrer und Friz Jenni. Karrer, der typische Schweizerstudent von altem Schrot und Korn, etwas langsam auffassend, aber zähe sesthaltend, mit klarer Einsicht und wohlüberlegtem Willen dem Ziele zusteuernd, das er sich gesteckt hatte, als "Fürsprech" (Abvokat) sein Leben zu sichern und in den Käten eine einslußreiche Stelle zu erodern. Als Student Vereinsmensch, Witglied aller Gesellschaften, die "Baterland und Freundschaft" oder ähnliche Schlagworte als Devisen führten, guter Sänger und Turner, nüchterner, logischer Redner in den Versammlungen, erreichte Karrer später alles, was er nur irgend gewollt hatte; er war der gesuchteste Abvokat im Emmenthale, dessen Hauptort, Sumiswald, er bewohnte und wurde stets wieder gewählt in den bernischen Großen Kat und den Rationalrat, den er öfter präsidierte.

Fritz Jenni, Buchhändler seines Zeichens, war eine geistsprühende Quecksilbernatur, unaushörlich in Bewegung, geistig wie körperlich, unserschöpflich in Anekboten, babei ein scharfer Beobachter und unerbittlicher Spötter, wenn es galt, einen Gegner zu bekämpfen. Er gründete bald nachher ein Withlatt, "der Guckfasten", das die gefürchtetste Wasse der radikalen Partei wurde und ihm auch einige Verurteilungen eintrug. Um seinen Guckfasten mit den nötigen Flustrationen versehen zu können, hatte er sich mit zäher Ausdauer in der Kunst, Karrikaturen zu zeichnen, ausgebildet und man fürchtete später vielleicht noch mehr seinen Griffel, als seine Feder.

Mit diesen beiden stand ich in täglichem Verkehr und häufig trasen wir uns Abends im Hause ihres Oheimes Sybold, eines wohlhabenden Töpfers an der Matte, den ich hier erwähne, weil er später, als Re-

gierungsftatthalter von Bern, in offizielle Beziehungen zu mir tam. In Onfel Sybolds Saufe herrichte altbernische Sitte. Die Tochter, im Belichlande auferzogen, trug moderne Toiletten, war "ftäbtisch", die Mutter bevorzugte das bernische Kostum. Nach dem Abendessen, wo das Dienstmädchen die "beschiffenen" Teller wegnahm (bernischer Ausbruck für "schmutig" - "Schmut" bedeutet im bernischen Dialefte "Fett") rückte man zusammen, politifierte, rauchte und trant "Lagotte-Wy" (Wein von la Côte, westwärts von Laufanne) ober "La Baux" (Bein öftlich von Laufanne bis nach Dvorne), von welchem Sybold vortreffliche Sorten im Reller hatte. Im Sommer gingen Frau und Tochter auf bas "Land" in ber Rabe von Bern, tamen aber faft täglich in die Stadt. Dann war aute Beit für uns und ben alten Sybold, ber beitere Gefelligfeit liebte. Man brachte Freunde mit, um ihm die Langeweile der Trennung zu verscheuchen. Eines Tages hatte Jenni zwei sächsische Buchhandler mitgebracht, man hatte bis spat in die Racht zusammengeseffen, viel ge= raucht und gebechert. Um andern Morgen tam Frau Sybold. "Bufi!" fagte fie beim Gintreten in bas Zimmer, bas einigermaßen fneipmäßig buftete, "es in Berre ba gin?" - "Ja," antwortete bie Magb, "ber Berr Jenni, ber Berr Karrer und ber Berr Bogt un zwoi Balich', wo'n i net b'donnt ha!" Sie hatte die Sachsen, ihres Hochbeutsch wegen, bas fie nicht verftand, für Frangofen gehalten!

So pafte man fich mehr und mehr bem Leben in Bern an, bas bei dem ersten Eintreten zwar etwas Befremdendes hatte, aber doch bald in gemütlicher Beise anheimelte. Durch häufige Erfursionen, die ich mit Jenni und Karrer gewöhnlich Sonntags machte, wurde ich nicht nur mit ber reizenden Umgebung Berns, sondern auch mit dem Oberlande befannt. Man muß fich in die dreißiger Jahre, alfo um zwei Menschenalter gurudverfegen, um zu begreifen, daß damals noch ber Fremde, ber Tourist, nur eine, für Einzelne angenehme Beigabe, nicht aber, wie jest, ein notwendiges Element für die Erifteng fo vieler Gegenden in der Schweiz war. In Interlaken, bas heute ein großartiges Sotel neben bem andern zeigt, wo in der Sohe ber Sommerfaison ein Menschenftrom hin- und herflutet, wie in großen Städten, existierte damals nur ein einziger, für Fremde eingerichteter Gafthof, bas "Botel d'Interlaten"; in Lauterbrunnen, Grindelwald, Brienz und ähnlichen Orten mußte man fich auf bas Notwendigfte beschränken. Man schiffte über ben Thuner und Brienzer See mit schwerfälligen Segelbarten; gegen bas erfte Dampf= ichiff, welches einige Jahre fpater Suchard, ber befannte Chokolade=

fabrikant, auf dem Thunersee laufen lassen wollte, erhob sich ein solcher Sturm ber Bevölkerung, daß Suchard seinen Plan mit großen pekuniären Berluften aufgeben mußte. Die fremden Reisenden waren anderer Qualität; man unterschied an dem Landungsplate in Neuhaus am Thunersee "Berrichaft", meist Engländer, die in eigenem Wagen reisten, ihre Dienerichaft mitbrachten und bei längerem Aufenthalte sich häuslich einrichteten, "Butterbrötler", meist fußreisende Deutsche mit wenig Geld, welche von Milch und Butterbrot leben wollten, ohne zu ahnen, daß gerade in der ' Sommerszeit, wo das Vieh auf den hohen Alpenweiden weilt, Milch und deren Brodufte in dem Thale nur sehr spärlich zu finden waren, und "Lüt", die Einheimischen, welche geringere Wirtschaften aufsuchten. Diese waren nicht schlecht, sogar oft vortrefflich in jeder Beziehung; man lebte bort gut, reichlich und wohlfeil, in gemütlicher Gemeinschaft mit ben Wirtsleuten, die Intereffe an ihren Gaften nahmen. richtungen mochten in den Wirtshäusern der Umgegend altväterisch sein, aber alles war reinlich, wie benn überhaupt bas Berner Bolf sich durch große Reinlichkeit, Sorgfamkeit und Behäbigkeit auszeichnet. Die Dörfer im Ganzen schmuck und von Wohlhabenheit zeugend; überall auf ben "Lauben", wie die vorstehenden Holzgalerien, welche das bernische Haus umziehen, genannt werden, blühten Blumen, worunter besonders Relten, die erst später durch Geranien ersetzt wurden. Die Blumenpflege beforgten die Töchter, "bie Meitschi", und man behauptete, daß sich an bem Schmucke ber Lauben die Zukunft in ber Ehe erkennen laffe. Des Berner Bauern Stolz ist sein Misthaufen, an bessen Fronte die Anfangs= buchstaben bes Namens prangen, von frischem Stroh zierlich geflochten und oft noch mit Guirlanden und Arabesten umgeben. Als zufünftiger "Fürsprech" pflegte Karrer immer die Misthaufen einer eingehenden Untersuchung zu unterwerfen und aus ihrer Größe und Pflege auf die Wohlhabenheit und den Ordnungsfinn des Befitzers Schlüffe zu ziehen.

In den Ferien pflegte ich mit meinem Bater größere Touren, meist zu Fuße, zu machen. Unser erster Ausflug galt meinem Onkel, der sich den Dichternamen Abolf Ludwig Follen zugelegt hatte, dem Taufregister zusolge aber August Follenius hieß und in der Familie nur "der Onkel August" genannt wurde. Mit einer Schweizerin verheiratet, lebte er in den angenehmsten Verhältnissen in Zürich und beschäftigte sich vorzugsweise mit Litteratur, Poesie und mittelalterlichen Studien. Tante Sus, die Güte selbst, ging fast ganz in der großen Haushaltung und der mütterlichen Sorge für ihr damals dreisähriges Töchterlein auf.

bem erst mehrere Jahre nachher ein zweites folgen sollte. Wenn sie aber am Gespräche teilnahm, zeigte sie liebevolles Eingehen und treffende Bemerkungen ließen wohl erkennen, daß sie sich ein eigenes Urteil zu bilben wußte.

Das Leben im Saufe meines Ontels August war nicht minder geiftig angeregt, wie in bem unfrigen, wenn es auch meift andere Bielpuntte hatte. Der liberale Theologe Hitzig, Wilhelm Schulz aus Darmftadt, politischer Schriftsteller, ber in unmittelbarer Rabe wohnte, ber Buricher Burgermeister Sirgel waren Sausfreunde, zu welchen fich fpater die beiden Dioscuren der medizinischen Fakultät, Benle und Pfeufer, gefellten, sowie Loewig, ber hochbetagt in Breslau feine Laufbahn als Professor ber Chemie ichloß. Loewig hatte eine eigentümliche Schwäche, Die oft in harmlofer Beise gegeiselt wurde. Er verftellte die Sprichwörter, die er häufig gebrauchte. "Dieser Mann wandert am Rande bes Bettelstabes!" — "In folchen Fällen läßt man nicht gleich bas hohe Rog auf fich figen!" - "Wer andern eine Grube grabt, bem glaubt man nicht!" - "Wer nichts ift, ber foll auch nichts arbeiten!" -Ich habe aber Senle und Pfeufer ftark im Berdacht, daß fie manche folder Berdrehungen, die fie fich ausgedacht, dem guten Loewig aufhalften. Bei unserm ersten Besuche in Zürich wirkte bort noch Schönlein als Klinifer, ber meinen Bater sehr freundlich empfing und auch mit Dfen unterhielt mein Ontel gute Beziehungen.

Der fleine, lebergelbe und verrungelte Dfen wohnte im "Feuermörfer", einem alten Saufe ber inneren Stadt, wo faft alle Säufer einen besonderen Namen hatten. Alls wir ihn zum erstenmale besuchten, fanden wir ihn in einem eng anschließenden Nankingröckhen mit kurzen Schößen an feiner "Naturgeschichte" beschäftigt, beren Text er einem Schreiber diftierte, während er eine Tonpfeife mit unendlich fomischer Armstellung in die Luft hielt. "Ich arbeite täglich acht Stunden baran," fagte er. "Mehr kann man von einem vernünftigen Menschen nicht verlangen!" Er fah nach ber Uhr und verabschiedete ben Schreiber. "Wenn ich, wie heute, mein Stundenpenfum absolviert habe, gehe ich spazieren. Kommen Sie mit?" Wie man fieht, war Dien der Erfinder des Achtstundentages, um welchen jest fo viel geftritten wird. Auf dem Spaziergange hielt er lange Reden über den Bau der Bohnungen, die stets neue Rahrung fanden, benn alle ein= und zweistöckigen Säufer verurteilte er ebenso wie die mit mehr als brei Stockwerken. "Ein richtiges haus muffe brei Stockwerfe haben, um dem Menschen angepaßt zu fein, ber

ebenfalls aus drei Stockwerfen bestehe, Kopf, Stamm und Beinen. Das versuchte er nun im einzelnen durchzuführen, wobei die Beine freilich sehr wesentliche Schwierigkeiten boten. Ein Bettler bat um eine Gabe; Ofen gab ihm so reichlich, daß mein Vater sagte: "Nun, wenn Sie jedem so viel geben . . . ""Fällt mir nicht ein," unterbrach ihn Ofen. "Ich gebe täglich nur ein Almosen, dann aber so viel, daß meiner Schätzung der Persönlichseit nach daß Individuum einen Tag von meiner Gabe leben kann!" So hatte der gute Mann eine Menge Schrullen, die er mit großer Leidenschaftlichseit versocht und auf welchen er um so harts nächiger bestand, je weniger die Zuhörer ihm beistimmten.

Selbst Dichter, hatte Ontel August die ganz besondere Liebhaberei, junge Dichter, wie er sich ausbrückte, zu "puten" und zu "ftuten". Gottfried Reller ging aus und ein; Georg Berwegh lebte später mehrere Jahre im Hause und ber Onkel nannte ihn nur seinen Sohn. war ein eigentümliches Wesen; turz, knorrig, mit dicken Bausbacken, großem Kopfe und unbeholfenen Gliedern. Er knurrte und belferte in einem schauberhaften Zuricher Dialekt (nächst bem Basler Dialekt ift ber Büricherische wohl ber schrecklichste für ein nur einigermaßen musikalisches Dhr) und zeigte überhaupt ein so störriges Wefen, daß mein Bater ihn mit einem Frischling verglich und ihn nur "ein wildes Säuding" nannte. Der Onkel gab zu, daß seine Boefien noch ebenso unbeholfen und grobknorrig seien, wie seine Berson, aber er behauptete, und wie sich ja zeigen sollte, mit Recht, daß im Innern ein Goldklumpen stecke, den man nur aus dem Ganggestein herausmeißeln muffe. Freilich bedurfe es dazu berber Hammerschläge, die er nicht fehlen ließ. Reller ift mahrend seines ganzen Lebens ein "Knorzer" geblieben und seine oft durchaus unmotivierten Kraftausdrücke und Zoten erweckten wohl ben Verbacht, als seien fie nicht von augenblicklichen Stimmungen, sonbern vielmehr von einer gemissen Effekthascherei eingegeben.

Ich erwähne hier nur noch eines solchen Ausfluges mit meinem Bater, wo wir durch den Jura nach Basel und Freidurg im Breisgau pilgerten. In Dachsfelden (Taranner) freuzten sich damals die Eilwagen; es wurde dort Mittag gehalten. Uns gegenüber saß ein Mann, dessen Kopf sofort das Interesse in Anspruch nahm. Er blickte uns finster mit stechenden Augen an. Der Kondukteur sagte uns, der Herr sei unter dem Namen J. Müller, Prosessor in Berlin, eingeschrieben — er komme aus Italien. Wir begrüßten ihn und da ich damals mit meiner Doktorbissertation beschäftigt war, die einen Gegenstand aus der vergleichenden

Anatomie behandelte, wollte ich dem berühmten Anatomen davon sprechen. Er brummte einige Worte, womit er sagte, ich moge ihm die Abhandlung für sein Archiv fenben und ftarrte wieder mit murrischem Stirnrungeln in einen Wintel ber Stube. Das war meine einzige Begegnung mit Johannes Müller. In Bafel fielen wir bei Professor Jung ein, einem tüchtigen Chirurgen, ber intimer Freund meines Dheims Karl Follen gewesen war und mit urwüchsiger Beiterkeit uns seine Abenteuer während bes verunglückten Feldzuges erzählte, welchen die Stadt-Basler gegen die Landschaft einige Jahre zuvor gemacht hatten. Er hatte die Kolonne als Arzt begleitet und sich vor den, über die Einäscherung des Dorfes Brattelen wütend geworbenen Bauern in ben Rhein geflüchtet. Bis an den hals im Baffer ftehend, das haupt mit Blättern von Seerofen bebeckt, hatte er mehrere Stunden ausharren muffen, bis ber Sturm vorüber war. In Freiburg fanden wir Aufnahme bei Welcker, einem Studienfreunde meines Baters in Giegen, beffen Name bamals mit bem= jenigen Rottecks weit befannt war und ben ich später zur Benüge in bem Frankfurter Barlamente follte fennen lernen.

So ging die Studienzeit vorüber. Der Notsattel der Medizin war mit dem Doktordiplom und der Urkunde, welche mir das Recht zur Praxis bestätigte, regelrecht aufgebaut, aber ich verließ Bern, wie ich sange Jahre nachher in einer Festrede sagte, mit dem festen Entschlusse, niemals von den mir verliehenen Diplomen Gebrauch zu machen. Dieser Entschluß reifte insolge eigentümlicher Vorgänge.

Das Flüchtlingszimmerchen, bessen ich früher Erwähnung that, wurde eines Tages von Eduard Desor bezogen. Desor war aus der französischen Kolonie Friedrichsdorf bei Homburg gebürtig, wo noch bis in die letzte Zeit allgemein französisch gesprochen und auch in dieser Sprache gepredigt wurde. Desor hatte in Gießen Jurisprudenz, sein älterer Bruder Medizin studiert und Eduard hatte infolge des Hambacher Festes flüchten müssen. Während seiner Studienzeit in Gießen war er zu unserer Familie niemals in Beziehung getreten; mein Vater hatte ihn einmal wegen irgend eines unbedeutenden Handels als Rektor glimpslich behandelt. Nach seiner Flucht hatte er sich nach Paris gewandt, dort die Furisprudenz an den Nagel gehängt und seine Leben durch allerlei Libersetzungsarbeiten gefristet, zu welchen ihn seine Kenntnis der beiden Sprachen befähigte. Kaup und Klipstein hatten damals in Eppelssheim am Rheine ersolgreiche Nachgrabungen veranstaltet und namentlich

den kolossalen Schädel eines bis dahin unbekannten Tieres zu Tage gefördert. Cuvier hatte nur einige Backzähne bes Dinotherium, wie es später genannt wurde, unter ben Sanden gehabt, die er als in ihrer Form benjenigen bes Tapirs so ähnlich erfannte, daß er ohne weiteres fie einem riesigen, ausgestorbenen Tapir angehörig bezeichnete. Dann wurden einige abgebrochene, den Stoßzähnen des Elefanten vergleichbare Rähne gefunden, die man der Analogie wegen dem Tiere in den Oberkiefer mit nach vorn gerichteteten Spigen sette. Nun wurde der Schädel mit dem unverletten Unterfiefer gefunden, der unwiderleglich darthat, daß biefe fabelförmig gefrümmten Sauer in dem Unterfiefer steckten, aber ahnlich, wie die Eckanne des Wallrosses, nach unten gerichtet waren. raftere bes Schäbels waren so eigentümlich, daß unter den Balaontologen eine lebhafte Diskuffion über die Stellung des Tieres und seine Berwandtschaft mit bekannten Typen sich entspann. Die einen erklärten es für ein Wassertier, dem in dem roten und indischen Meere einheimischen Dugong verwandt, die andern für ein Landtier und hier spalteten sich wieder die Meinungen, indem die einen für ein den Tapiren, die andern für ein den Elefanten und Mastodonten zugehöriges Tier Gründe in das Teld führten. Erst durch die spätere Entdedung der Fußknochen wurde ber Streit endgültig zu Bunften ber letteren entschieden.

Ducrotan de Blainville, der Nachfolger Cuviers, beffen Lebens= aufgabe barin zu bestehen schien, seinem berühmten Vorgänger in allem und jedem an dem Zeuge zu flicken, hatte lebhaften Anteil an dem Streite genommen und schließlich Raup bazu bewogen, ben Schäbel in Paris öffentlich auszustellen, indem er Kaup Hoffnung machte, bas Mufeum des Pflanzengartens werde das Stuck ankaufen. Defor erhielt den Auftrag, die zu der Ausstellung nötige Reklame durch Zeitungsartikel und Broichuren zu machen. Die Ausstellung mißglückte vollständig: die Barifer. welche nach von Kaup entworfenen Restaurationen ein riesiges Tier in Haut und Haaren zu finden wähnten, waren sehr enttäuscht, als sie in einer armseligen Barace nur ein mühsam zusammengeflicktes, durch Gisen= stangen verbundenes braunes Ding vor sich saben, in dem sie nicht ein= mal einen Schäbel zu erkennen vermochten. Man spottete über die Aussteller, die fich mit dem Bublikum einen schlechten Wit hatten machen wollen; die Regierung kaufte, da Blainville sehr lau geworden war, das allerdings fehr teure Stud nicht an und Kaup hatte ben Schaben bavon. Für Desor aber brachte die migglückte Ausstellung den Borteil, daß er gemissermassen in Geologie und Paläontologie hineingestoßen wurde und sich nun den Naturwissenschaften hingab. Er übernahm die Übersetung von Karl Ritters Geographie, die außerordentlich viel Anerkennung unter den wenigen Geographen Frankreichs, aber nur eine äußerst geringe Jahl von Käusern sand. Einige Bände waren gedruckt und im Magazine ausgestellt, als dieses in Flammen ausging. Der Berleger erklärte, er wolle nichts weiter mit der Sache zu thun haben; er segne dies Feuer, das ihm eine ruinöse Unternehmung vom Halse geschafft habe; Desor konnte ihn nicht zur Weitersührung zwingen und saß auf dem Pflaster. Dieses wurde aber insolge eines Liebeshandels zu heiß für ihn; er brannte durch, kam nach der Schweiz und strandete im Vogtschen Flüchtlingsstübchen mit wenigen Habseligkeiten und einer Anleitung zur Fabrikation der Stearinkerzen, die damals auskamen, die er aber nicht verwerten konnte, weil das Mittel, wodurch die Dochte beim Vrennen gekrümmt werden, so daß sie nicht gepuht zu werden brauchen, ihm geheim gehalten worden war.

Desor gab sich viele Mühe, einen Erwerb zu finden, aber ohne Ersolg. Für die Stearinkerzen-Fabrikation fand sich kein Abnehmer, Übersetzungen zu fertigen, gab es in dem zweisprachigen Bern keine Gelegenheit. Meine Mutter hatte ihm sofort erklärt, Müssiggänger dulde sie im Hause nicht; er gab also meinen jüngeren Geschwistern Unterricht im Französsischen und war infolge bessen wohlgelitten. Mein Vater fand, daß sein Sprachunterricht fördernd sei und gab sich Mühe, eine Stelle sür ihn als Lehrer zu sinden. Desor selbst lief umher, erst in Bern selbst, dann in der Umgegend, so daß er manchmal mehrere Tage auf solchen Streisereien abwesend war. — Aber alle Bemühungen waren fruchtlos.

Während einer solchen Abwesenheit Desor's sprach Agassiz, damals Prosessor an der Atademie in Neuchâtel, auf der Durchreise bei uns vor, erfüllt von großartigen Arbeitsplänen, die lebhaft besprochen wurden. Fossile Fische, lebende Süßwassersische, Untersuchungen über jetzige und frühere Gletscher wirbelten durcheinander. Wenn nicht eine eigene Buchsdruckerei, so wollte er doch eine speziell für ihn arbeitende Lithographie in Neuchâtel gründen. Aber bei so ausgedehnten Unternehmungen bedürfe er Hilfe, dauernde Hilfe von intelligenten und mit den Naturwissenschaften einigermaßen vertrauten jungen Leuten. Er hatte schon von Balentin gehört, daß ich mich eingehend mit vergleichender Anatomie und Mitrossopie beschäftigt habe und daß meine Dottor-Dissertation einen anatomischen Gegenstand zum Vorwurf haben werde. "Wenn Sie Ihren Dottor gemacht haben werden," sagte er mir, "so sommen Sie zu

mir nach Neuchatel! Ich will die Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Fische bearbeiten, habe auch einige Borstudien gemacht, aber jett, wo mich die Eiszeit ganz in Anspruch nimmt, muß ich alle diese Plane zurücklegen. Kommen Sie zu mir und arbeiten Sie mit mir! Für Ihren Unterhalt in Neuchatel sorge ich, mehr kann ich Ihnen nicht bieten! Aber ich denke, daß Sie vielen Rupen aus einigen Arbeitsjahren mit uns ziehen werben. Bas können Sie thun, wenn Sie Ihren Doktor hinter sich haben werben? Praktizieren wollen Sie nicht und als Privatbozent sind Sie auf sich selbst angewiesen und können am Hungertuche Agassiz konnte wohl bemerken, daß mir sein Vorschlag paßte, aber ich bat mir Bedenkzeit aus und betonte meine geringe Kenntnis des Französischen. "Da drückt mich auch der Schuh, aber in anderer Beise," sagte Agassiz. "Benn ich nur einen jungen Menschen finden fönnte, der beider Sprachen fähig ist und das Englische lesen kann, ich würde ihn sogleich festpacken und nicht loslassen!" — "Hm!" sagte mein Bater, "bas läßt sich vielleicht finden!" — "Wenn Sie ihn mir empfehlen, nehme ich ihn unbesehen!"

Agassiz ging am andern Tage nach Neuchatel zurück. Desor kam, sehr entmutigt und niedergeschlagen. Beim Essen sagte ihm mein Vater: "Wollen Sie sich einmal Neuchatel ansehen? Agassiz sucht einen Sekretär. Ich denke, das sollte Ihnen konvenieren!" Desor machte sich sosort auf die Füße und schrieb dann, man möge ihm seine Habseligkeiten nachsschieden. Er bleibe bei Agassiz.

Einige Monate später folgte ich ihm, mit vierzig Franken in der Tasche, die mir mein Bater als Wegsteuer mitgab. Ich habe später nie mehr einen Pfennig von ihm erhalten, aus dem einsachen Grunde, weil ich ihm niemals weitere Hilfe verlangte.



## Beuchâtel.

## Touis Agassiz und Eduard Desor.

"La principauté de Neuchâtel et Valengin", wie der offizielle Eitel hieß, war bei meiner Ankunft im Herbste 1839 das wunderbarfte Staatswesen, welches man überhaupt finden konnte, zu gleicher Zeit ultra-monarchisches Fürstentum und integrierendes Mitglied der republikanischen schweizerischen Eidgenossenschaft. Mit der Krone Breußens hatte Neuchatel fast nur den Fürsten gemeinsam, dessen Rechte fehr beschränkt waren. Frgend ein Kangler de Montmollin hatte es nach dem Aussterben der Linie der Fürsten dahin gebracht, daß unter den vielen Brätendenten ber König von Preußen erforen wurde vom Bolfe, aus bem offen proklamierten Grunde, weil er, als ber Entfernteste, am wenigsten schaden könne. Nach einem napoleonischen Interegnum, mährend bessen Berthier als Prince de Neuchâtel regierte, war das Kürstentum wieder an die Krone Preußen zurückgefallen. Der König von Breußen ernannte einen Gouverneur als Stellvertreter, der sich so wenig als möglich um die Angelegenheiten des Landes bekümmerte, aber all= jährlich eine Woche dort zubringen mußte, um die Besoldung für seine Sinecure, zehntausend Franken, einsacken zu können. Damals mar Gouverneur der General von Pfuel, der regelmäßig im Sommer tam, fast ben ganzen Tag im See lag und seine Schwimmfünste übte, sich von ben reichen Villenbesitzern in der Umgegend einladen ließ und zum Entgelt ein Diner an einem Sonntage gab, an bem nur sehr wenige bieser meist sehr frommen Herren Anteil nahmen, weil ihre religiösen Anschausungen es nicht erlaubten. Er nahm stets warmen Anteil an unseren Arbeiten, besuchte uns, als wir auf den Aargletschern hausten und bes lustigte sich in der Nacht, die wir unter einem großen Steine auf dem Eise zubrachten damit, seinem Nachbar Agassiz mit dem Finger die Wassertropfen zuzuleiten, welche unsere Ausdünstung auf dem kalten Steine condensirte.

General Pfuel war ftets fehr geldbedürftig. Er war als außer= orbentlicher Gesandter nach Paris geschickt worden, um die Thronbestei= gung König Friedrich Wilhelm IV. zu notificiren und hatte den Ruchweg über Neuchatel genommen. Man erzählte sich mancherlei. Er lud uns zu Tische und plauderte beim Deffert von seiner Mission und der mit Diamanten besetzten Tabaksbose, die Louis Philippe ihm geschenkt. "Ja, man hat uns davon erzählt," fagte ich. Defor lachte, Agaffiz warf mir einen zurnenden Blick zu. "Was ift's?" rief der General. bamit! Was fagt man? Ich will's wiffen!" "Man erzählt sich hier," sagte ich, "Sie hatten die Dose zu dem Hof-Juwelier geschickt, um die echten Steine herausnehmen und falsche einsetzen zu lassen, der Juwelier habe sie aber mit dem Bemerken zurückgesendet, er bitte um Entschuldi= gung, aber es seien schon falsche brin!" Die anwesenden Neuenburger waren starr vor Entseten, der General aber lachte, daß ihm die Thränen in den Bart liefen und fagte: "Ganz fo verhielt fich die Sache nicht, aber etwas wahres ist schon daran!"

Er hatte, so viel ich weiß, nur einmal energisch eingegriffen bei Gelegensheit eines Aufstandes im Bal de Travers, der eine von der Juli-Revolution ausgehende Seitenwelle gewesen war. Nach dem Anführer dieses Krawalls wurde der von Pfuel unterdrückte Aufstand "l'affaire Bourquin" genannt. Sinen der Chefs, Dr. Kössinger, lernte ich später in Genftennen; eine längere Haft auf der Festung Wesel war nicht ohne Sinsluß auf das Gehirn dieses Mannes geblieben, der neben aftronomischen Schrullen auch intensiv sich mit Spiritismus beschäftigte und durch ein Medium mit dem Erzengel Asrael in intimen Beziehungen stand.

Präsident der Regierung war ein Herr von Chambrier, ein Name ohne weitere Bedeutung; die Seele der Kanzler Favarger, Schwager des vor nicht langer Zeit in Amerika verstorbenen, bekannten Geographen Arnold Guyot, ein äußerst talentvoller Mann, den seine Gegner als aller Känke voll verschrieen, der es aber thatsächlich so weit gebracht hatte, daß die Stadtbehörde, mit welcher er in beständiger Fehde lebte,

gar nichts Schriftliches mehr von fich geben wollte, um nicht in ben Schlingen ber eigenen Erlaffe gefangen zu werben.

Das Militär war in Übereinstimmung bes schweizerischen Miliz= inftemes organisiert; außerdem aber lieferte bas Fürstentum nach Berlin ein Schützenbataillon von Werbesoldaten, zum großen Teile Strolche aus allen Kantonen ber Schweig. Die Angeworbenen murben, bis gur Bervollständigung eines Transportes, in einer außerhalb ber Stadt gelegenen Raferne untergebracht; ein Sauptmann, mit einem Militararzte zur Seite, besorgte die Geschäfte ber Werbung. Diese beiben Berren langweilten fich sträflich: ber Sauptmann ging am See spazieren und ba es bamals durch Agaffiz Mode geworden war, fich mit Naturwiffenschaften zu beichäftigen, beobachtete er die gablreich umberfliegenden Möven und gablte, wie oft einer diefer Bogel ftogen muffe, bis er eine Beute erhaschte. Er brachte uns seine Beobachtungen, hubsch tabellarisch geordnet, Tag für Rur wenn ein Transport von Refruten unterweas war, blieben die Beobachtungen lückenhaft, denn in fieberhafter Aufregung erwartete ber Sauptmann die Nachricht von ber glücklichen Ankunft auf beutschem Boden. Die Eidgenoffenschaft trug bamals noch ben Schandfleck bes Reislaufens auf ihrem Chrenschilde; die Refrutierung ber neapolitanischen Regimenter war von ihr, diejenige ber römischen Solblinge von ben fatholischen Kantonen garantiert, so daß Ausreißer von Obrigkeits wegen eingefangen und an die Regimenter abgeliefert wurden. Die Neuenburgischen Werbungen aber waren nur von der "Principauté modèle" garantiert; sobald die Refruten beren Grenze, sei es nach Frankreich oder den anderen Kantonen hin, überschritten hatten, befümmerten sich bie Behörben nicht um ihre Vertragstreue. Es war vorgefommen, baß ein ganzer Transport, auf bernischem Gebiete angelangt, bem Wacht= meister gesagt hatte: "Leben Sie wohl! Glückliche Reise nach Berlin!" So befand fich benn ber geplagte Werbehauptmann in traurigem Dilemma. Rahlte er fein Sandgeld, so bekam er feine Refruten und wenn er welches gahlte, so gaben diejenigen Refruten, welche nicht anderweite Schwierigfeiten mit ber Polizei hatten, bas Ferjengeld, sobald bie Grenze bes Fürstentumes überschritten war und er hatte das Nachsehen. ein Bunder, wenn der gute Hauptmann in folchen Momenten auf Unordnung seines Arztes Chinin schlucken mußte und sich in so gereizter Stimmung befand, daß er fogar einmal in eine Duellgeschichte fich verwickelte, welche während mehrerer Monate das Stadtgespräch wurde. Er hatte nämlich gelegentlich einer Nachtisch-Unterhaltung über die Talente

ber verschiebenen Sonveräne, die am Freiheitskriege beteiligt gewesen waren, die Behauptung aufgestellt, Friedrich Wilhelm III., sein gnädigster König, habe weit mehr Feldherrntalente als sein Gegner Napoleon bestessen, nur habe es der Majestät von Preußen an Gelegenheit gesehlt, diese Talente auch praktisch zu bethätigen. Das war denn doch einigen Tischgenossen, obgleich sie alle höchst loyale Unterthanen Sr. Majestät waren, einigermaßen gegen den Strich gegangen und die Diskussion, welche sich über die Abschätzung der Talente des Hohenzollern und des Korsen erhob, gedieh zu einem ärgerlichen Streithandel, in welchem der Hauptmann umsomehr den Kürzeren zog, als General von Pfuel ihn durchaus nicht unterstützte, sondern nur etwas in den Bart brummte, was dem Worte "Dummheiten" sehr ähnlich klang.

Auf diese Angelegenheit beschränkte sich die direkte Einwirkung der preußischen Krone von Berlin aus. In eidgenössischen Angelegenheiten, wie in der Verwaltung des Landes, war die einheimische Regierung ziemlich unabhängig und sorgte nur, daß alles hubsch beim Alten blieb und die revolutionären Bewegungen nicht allzusehr an die Oberfläche traten. Diese dauerten immerhin, wenn auch im Geheimen, fort. Neuchâtel und Valengin nebst bem Weinlande langs bes Sees waren im ganzen lonal gefinnt, ebenso einzelne industrielle Dörfer in der Ballée des Bonts. unter welcher la Sagne, das neuenburgische Abdera, obenan stand. Die übrige induftrielle Bevölkerung in den Bergen aber, in dem nach Bontarlier hinführenden Bal de Travers, in dem Thale des Grenzflüßchens Doubs und gang besonders in La Chaux de Fonds, jenem Dorfe. welches an Bevölkerungszahl und ökonomischer Wichtigkeit weit die Hauptstadt überragte, war die Bevölkerung entschieden antipreußisch und stets zu Putschen und ernsthafteren Aufständen bereit. bildete neigten auf die französische Seite, die Mehrzahl der Arbeiter, welche die blühende Uhrenfabrikation beschäftigte, meist Deutsch-Schweizer, wollten die preußischen Bande sprengen, um ganz der Eidgenossenschaft zuzugehören. Man sagte damals, daß an dem Bont de la Thielle, ber Brücke über das Grenzflüßchen zwischen den Kantonen Bern und Neuchâtel, der Strom der Auswanderer aus der deutschen Schweiz sich in zwei Zweige spalte; die einen gingen hinauf in die Berge, "auf's Stabli", wie fie zu fagen pflegten, die andern zogen weiter westwarts nach Laufane, Morfee (Morges), Neun (Myon) und Schneef (Genf). So tam es benn, daß man in Chaur de Konds mehr schweizerdeutsch als französisch sprechen und draftischer über Breußen schimpfen hörte,

als irgendwo auf dem ganzen Erdenrunde. Der Regierung machte dieses Anwachsen der deutschschweizerischen Bevölkerung manche Sorgen, aber sie war nicht imstande, demselben Einhalt zu gebieten, troß der unterwürfigen Unterstützung einer legislativen Bersammlung, für deren Mitglieder der oberste Grundsatz galt, daß der einzelne seinen beschränkten Unterthanenverstand der höheren Einsicht der von Gott eingesetzen und von Oben inspirierten Regierung unbedingt opfern müsse. Mit diesen Worten hatte mir ein Prosessor des Rechtes an der Afademie, Namens Matile, die Pflichten eines Deputierten auseinander gesetz, nachdem er gegen eine von der Regierung in trockener Weise zurückzewiesene Forderung gestimmt hatte, obgleich dieselbe unmittelbar vorher in stundenlanger Rede von ihm mit Begeisterung unterstützt worden war.

Das Fürstentum besaß, außer diesem "Corps élastique", wie es allgemein genannt wurde, noch eine altertümliche, demofratische Institution in einer Art Landsgemeinde, Die bei Balengin, einem alten verrotteten Refte, etwa eine Stunde Wegs von Neuchatel entfernt, auf der Wiefe por bem Schloffe unter freiem himmel abgehalten wurde und zu welcher die "bourgeois de Neuchâtel et Valengin" in hellen Saufen zogen, um Dinge zu beraten, von welchen ich feine rechte Renntnis habe. Die Teilnehmer mußten, wie zu allen Landsgemeinden ber Schweiz, bewaffnet ericheinen. Man fah die feltfamften Baffen, felbft Bellebarden und Morgensterne, die von allen Männern mühfam geschleppt wurden. Die Autoritäten versammelten sich in ber "Maison forte de Sa Majesté", wie das Schloß betitelt wurde, in beffen Borhalle ich noch zwei große Tafeln hangen fah, funftvoll verfertigt von einem Gefretar Quinche. Die eine enthielt, mit blauer Farbe geschrieben, unter einer Fürstenkrone die Namen der Getreuen, welche in der "Affaire Bourquin" die Treue gewahrt hatten; über ber andern, in roter Farbe, prangte ein riefiger Dolch und die Überschrift: "Tableau des Infidèles, qui semblables à l'infâme Phalaris, ont envahi la Maison forte de Sa Majesté." Nach den Berhandlungen der Landsgemeinde, die nur kurze Zeit bauerten, zu welchen aber fein Non-bourgeois Butritt hatte, war Boltsfest auf dem Rasen und meift mußten einige Bagen requiriert werben, um die Waffen ber nicht mehr tragfähigen Stimmgeber nach Saufe zu bringen.

Die Angelegenheiten ber Stadt, die höchstens 5000 Einwohner gahlte, wurden von einer legislativen Behörde und einem exekutiven

Rollegium bejorgt. Der große Stadtrat bestand aus hundert Mitgliedern, bie an jedem Montage im Frack, mit Predigermäntelchen und Baffchen ausstaffiert, mit feierlichem Ernst zur Sipung gingen. Die Verhandlungen, welche ber regierende "Maître-bourgeois" leitete, wurden so geheim gehalten, daß fein Diener ben Saal betreten burfte, sondern ber jungfte Stadtrat den Thurhüter machen und dem anklopfenden Weibel die etwa einlaufenden Meldungen und Schriften vor der Thure abnehmen Da die Stadt reich war, namentlich viele Weinberge und Güter im Jura befaß, so schwang fich ber Stadtrat von Zeit zu Zeit zu größeren Arbeiten auf, beren Berftellung die Bevölkerung staunend verfolgte. Einige Rentiers, beren die kleine Stadt viele gahlte, waren freiwillige Inspektoren der öffentlichen Arbeiter. Kurze Zeit vor meiner Ankunft mar bie "trouée du Seyon" eröffnet worden, ein etwa 500 Meter langer Tunnel durch ben Berg, auf welchem das Schloß von Neuchatel steht, burch welchen ber Senon, ein kleines, die Stadt burchschleichendes und verpestendes Wäfserchen abgeleitet wurde. Man hatte zu dieser Arbeit ben berühmten Ingenieur Negrelli aus Graubunden kommen laffen und war noch immer erstaunt über seine Leistung, an welcher man besonders auffallend fand, daß die Arbeiter von beiben Seiten her genau in der Mitte des dunklen Tunnels zusammengekommen feien.

Außer diesen und ähnlichen, in der That nüplichen Unternehmungen beschäftigten sich aber großer und kleiner Stadtrat in ausgezeichneter Weise mit den moralischen Interessen der frommen, ihrer Sut anvertrauten Stadt. Chaux de Fonds, das große Uhrmacherdorf im Hoch-Jura, das an Einwohnerzahl und Wichtigkeit die Hauptstadt weit überragte, war leider! zugleich ein Abgrund ber Sittenlosigkeit. horribile dictu! ein Theater, mahrend in der sittenstrengen Sauptstadt nur Ronzerte gestattet maren, wobei streng barauf gehalten murbe, bag die auftretenden Rünftlerinnen nicht in dekolletierter Toilette erschienen. Eine von Bern kommende Truppe, die sich nach Chaux de Fonds begab, follte in Neuchatel übernachten. Furchtbare Aufregung, endlose Debatten! Enblich wurde der Beschluß gefaßt, das liederliche Komödiantenpack sei in einer Kneipe "Zum Fisch" zu internieren und eine Wache vor die Thure zu stellen, um jeden Kontakt mit den sittenreinen Bewohnern der Stadt zu verhindern. Die Kneipe wurde von einem penfionierten Stabstrompeter aus München gehalten, der in den Orchestern der Theater gespielt hatte, an dem also nichts mehr zu verderben war. Sein Schwager war ein Neuenburger, unser Reichner; in dem Hause hatte unser Freund

und Mitarbeiter Grefsly Wohnung und Tisch. Rach einem scharfen Wortwechsel gelang es uns naturalistischen Ungeheuern, die Consigne zu durchbrechen und mit der lustigen Gesellschaft einen vergnügten Abend zuzubringen.

Fünf Jahre in der Principauté modèle, wie die Neuenburger sie nannten! Ich wundere mich noch heute darüber, und wenn ich es erzähle, will man es mir nicht glauben. Aber es ist doch so.

Als ich im August 1839 in Neuchatel eintraf, fand ich meinen Freund Desor in dem Hause von Agassiz schon volltommmen installiert. Er hatte dort sein Zimmer, während ich mich in der Nähe einquartierte. Aber wir speisten bei Agassiz, der mein Logis zahlte. Sonst war absolut gar nichts abgemacht zwischen uns. Wenn Agassiz Geld hatte, gab er uns, was wir brauchten.

Es war, wenn ich mich so ausdrücken soll, eine wissenschaftliche Fabrik mit Gütergemeinschaft. Unten in dem an der Promenade am See gelegenen Hause zwei große Magazinräume, vollgepfropst mit Fossilien und sonstigen Materialien. Im vorderen Raume ein großer Tisch, mit sossilien Fischen, Beichnungen und Taseln belegt, an dem Desor arbeitete und einem jungen Menschen, der zugleich Ausläuser und Stiefelputzer war, die Beschreibungen in die Feder diktierte. Monsieur Charles war in einer guten Schule, denn Desor hielt ihn sehr streng und rügte jeden Fehler mit stachlichen Bemerkungen; der junge Mann ist später in Amerika ein geachteter Boologe geworden.

An diesen Raum stieß ein zweiter, mit allen anatomischen und zoologischen Gerätschaften ausgerüstet. Hier arbeitete ich an meinen Fisch-Anatomien und schliff mir selbst an einem großen Schleifstein Durchschnitte von fossilen Schuppen und Zähnen und meine Fingernägel mit ab. Im Herbste stieß als dritter im Bunde Grefsch zu uns.

Gressly ist noch heute eine populäre Figur im Jura. Ein ungeschliffener Edelstein, aber wie ungeschliffen! Er war in einer Kneipe letzten Ranges in Bension gegeben, denn dort gesiel es ihm am besten. Im Frühjahr zog Gressly aus, um den ganzen Sommer bis zum ersten Schnee im Jura Geologie zu treiben. In einem Schnappsacke trug er die gesammelten Bersteinerungen und ein paar Schuhe; in den weiten Taschen seines Rockes den Hammer, die Boussole, einige Karten und

Notizenbücher. Satte er Hunger, so fiel er in dem nächsten Bauernhause ein, ebenjo zur Nacht. Man nahm ihn gern auf, denn er gab den Bauern an, wo fie Mergel und Waffer finden konnten, und er amuffierte die Kinder, indem er ihnen aus Mandelkernen Ratten ausschnitzte und aus alten Zeitungen tanzende Frosche ausriß. Oft gaben ihm die Bauern einen Rehrpfennig mit, ben er in der nächsten Aneive politisierend vertrank. Im Berbste fiel er bei irgend einem Bekannten für den Winter ein: bei Thurmann, dem bekannten Geologen, in Pruntrut, bei Quiquerez, bem Altertumsforscher, in Delsberg, bei Difteli, bem berühmten Zeichner, in Olten, bei Agassig in Neuchatel - später hatte er sein Winterquartier bei Desor. Er fiel ein mit einem Schatz ungeordneter Beobachtungen, origineller Gedanken, putte seine Versteinerungen, statt fie mit ber Bürfte zu bearbeiten, mit der Bunge, legte fich mit den Schuhen in das Bett, und wenn man ihn zwang, ein sauberes hemd anzuziehen, so legte er es über das schmutige an. Eines Tages tam Greffly ganz aufgebauscht bei Defor jum Effen. Er hatte fieben Bemben über einander an.

Desor hatte eine wahre Leibenschaft am Dressieren. Hunde, Katen, Bögel, alles war abgerichtet und dressiert zu mancherlei Kunststücken. Aber an Gressch, den er später ganz zu sich nahm, scheiterte alle seine Kunst. Ich war im höchsten Grade erstaunt, als Desor den kleinen Struwelpeter bei seinem Eintreten ansuhr: Aber Gressch; Geh gleich hin und wasche dich, dann will ich dich mit dem Bogt bekannt machen! Als ich später Gressch auf meiner Nordsahrt mitnahm, mußte ich es genau ebenso machen!

Desor brachte Ordnung in Gressliß Manustripte und Notizen. Klarheit im Ausdruck war ihm ein wesentliches Bedürsnis. Wir sagten von ihm, das gehe so weit, daß er anderen Dinge klar machen könne, die er selber nicht verstehe. Als Gresslih alt wurde, von Rheumatismen geplagt, wurde er Haustier bei Desor, der ihn bis zu dem Augenblicke behielt, wo er in eine Heilanstalt gebracht werden mußte. Trop aller Schrullen und Sonderbarkeiten war Gresslih eine anhängliche, treue Seele. Das wilbe Gestrüpp war nur ein äußeres Geranke.

Morgens um acht Uhr, im Sommer schon früher, waren wir an der Arbeit. Das Gespräch wurde in der Sprache fortgeführt, in welcher man sich zuerst begrüßt hatte. Wittags zottelte Gressch in seine Kneipe "Zum Fisch", während wir in den dritten Stock hinaufstiegen, um mit einer Suppe und einem Stück Brot unser zweites Frühstück einzunehmen. An die Hauptmahlzeit in der Witte des Tages gewöhnt, kam mir das

anfangs hart an; später aber fand ich, daß diese Einteilung für strenge Arbeit die geeignetste sei. Ich glaube, daß man die Einbuße an National-reichtum, die Deutschland durch sein Mittagessen erleidet, auf Millionen berechnen kann.

Als ich in Reuchatel eintraf, weilte Frau Agaffiz mit ihren Kindern in Rarisruhe und an ihrer Stelle führte Agaffig' Mutter Die Saushaltung, eine würdige, fein gebilbete Matrone, bie ihren Sohn um ben Finger wickelte und Freund Defor fo fehr unterjocht hatte, daß er Sonn= tags zuweilen für fie zur Kirche ging. Sie versuchte es auch mit mir, als ich ihr aber freimütig versicherte, ich sei seit meiner Konfirmation niemals mehr zur Predigt gegangen, war fie flug genug, nicht wieder auf diesen Buntt gurudgutommen. Man fonnte es einer maadtlandischen Pfarrerswitwe nicht übel nehmen, daß fie die Schäflein bes herrn auch fernerhin in den allgemeinen Stall zu sammeln suchte. Aber nichts= bestoweniger war es ein trauliches und angenehmes Wesen, bas mit ber alten Dame in bas haus einzog; fie ging auf Scherz und Spaß ein und man brachte manchen Abend gern mit ihr zu, wenn sie nach dem Diner ihren Lehnstuhl an den Tisch rückte, eine große Brille auffette und einen Strichftrumpf in die Sand nahm, als wolle fie ftriden. Sie war zu einsichtig, als daß sie durch das Klappern der Nadeln unsere Unterhaltung ober Arbeit geftort hatte.

Agaifig war der liebenswürdigfte Gefellschafter, den man finden fonnte, beiter, meift wohlgelaunt, in jedes Wechselspiel ber Stimmungen leicht eingebend, eine burchaus sympathische Ratur. Er erfaßte die größten Aufgaben mit fpielender Leichtigkeit, überwand die Schwierigkeiten ohne Anftrengung und entwickelte eine unglaubliche Energie, wenn es galt, eine Rugel in das Rollen zu bringen. Ich habe nie einen Menschen begegnet, der ein fo hervorragendes Talent auf zoologischem Gebiet gewesen wäre. Rach Jahren erinnerte er fich bei dem flüchtigen Durchgehen einer Sammlung, daß er da ober bort ein ähnliches Stud gesehen habe. In ber Berbeischaffung von Material war er findig, wie feiner; wenn es aber zusammen gebracht, flüchtig überschaut, nach dem ersten Überblicke geordnet war und es nun an die methodische Berarbeitung geben follte, bann fiel er zusammen, wie ein Taschenmesser und war nur mit größter Mühe festzuhalten. Ich fann mit vollkommener Wahrheit sagen, daß von all ben großen und bedeutenden Werfen, die mahrend unseres fünfjährigen Bufammenfeins hergestellt wurden, Agaffig bochftens fünf Druckbogen geschrieben hat. Defor beforgte größtenteils feine ausgebreitete Rorrespondenz, bie Beschreibung der sossien Fische, die Redaktion der Bücher über die Gletscher, der Monographien der Stachelhäuter (Echinodermen), der sossiellen Muscheln; ich hatte den anatomischen Teil des Werkes über die sossiellen Fische, Skelet, Schuppen und Zähne, die Monographie der Fische des alten roten Sandsteines, die Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Süßwassersiche, die Redaktion der deutschen Ausgabe des Gletscherbuches. Nur das zoologisch Beschreibende war insofern im Rohen vorgearbeitet, als Agassi in den Museen seinem Zeichner Dinkel die abzubildenden Stücke bezeichnet und Namen dafür erfunden hatte, eine Lieblingsbeschäftigung, der die Wissenschaft manch wohlklingendes Wort verdankt.

Agassiz sprach bezaubernd schön und drückte sich im Deutschen und Französischen, weniger im Englischen, mit Eleganz und Feuer aus. Wenn er gut vorbereitet war, was freilich nicht immer der Fall, und der Gegenstand, über den er sprach, ihn besonders anzog, so entwickelte er eine Wärme, eine Begeisterung, der man nicht zu widerstehen vermochte. Desor war unter uns dreien die kühlste und am meisten zur Stepsis geneigte Natur, und seine kurzen, aber tief einschneidenden Bemerkungen konnten den leidenschaftlich aufgeregten Agassiz manchmal aus Kand und Band bringen, zumal wenn er sühlte, daß Desor richtig den wunden Fleck getroffen hatte. Aber die aufgeregten Wogen glätteten sich bald wieder; die Schwächen dieses ursprünglich gutmütigen und liebenswürdigen Chazrakters sollten erst später hervortreten.

Die Abende brachten wir meist in einer liberalen, so weit man übershaupt in Neuenburg liberal sein konnte, Gesellschaft zu, welche der Cercle des marchands hieß und in deren trübem, rauchigem Zimmer als einziger Schmuck das lithographierte Porträt des "Heringsgrafen Pourtalès" hing. Den Namen hatte der Stammvater des Geschlechts von einer Spekulation in Häringen, welche als das non plus ultra kaufmännischer Rombination sedem neu Eintretenden dei der Aufnahme erzählt wurde. Ein Konkurrent war dem noch nicht in den Grafenstand erhobenen Pourtales zuvorgekommen und hatte alle Heringe aufgekauft. Pourtales aber kaufte alle Fässer, so daß sein Nebenbuhler seine Häringe nicht verpacken konnte und klein beigeben mußte.

Wir hatten ben Philistern, die dort Regel, Billard und Landsknecht um Wein und gebackene Heringe spielten, nach alter Gießener Sitte Namen gegeben: der Buchrat, der Baurat, der Kommerzienrat und por allem der Stadtrat, ein Mitglied der Munizipalität, die aus neun Mitgliedern bestand, aber den Titel "Messieurs le quatre Ministraux" führte. Der Bolfswiß behauptete, sie trügen biesen Titel mit Recht, benn obgleich neun an der Zahl, hätten sie doch nur Verstand für vier. Der Stadtrat aber war eine Respektsperson. Abends mit dem Schlage zehn klopfte er seine lange Pfeise aus und empfahl sich; wenn er aber eine Pfeise stopfte, so sah man sich fragend an. Die unehelichen Kinder, deren Bäter nicht bekannt wurden, sielen nämlich dem Fürsten von Renchâtel als Heimatlose zur Last; unser Stadtrat hatte also das Amt, beim Eintritt der Wehen herbeizueilen und mit der Gebärenden ein scharfes Verhör nach dem Bater des Wesens anzustellen, das sie zur Welt bringen sollte.

So vergingen unter harter Arbeit und stilllebiger Vergnüglichseit die Winter, die allerdings ungemütlich wurden, wenn Frau Agassiz heimstehrte und uns mit Kindergeschrei, das sie für die Entwicklung der Lungen sehr zuträglich hielt, mit versalzenen Suppen und verkohlten Braten regalierte, die mit einer vollständigen Interesselsssisseit für unsere Arbeiten, für die Erfolge ihres Mannes und mit einer absoluten Teilnahmlosigkeit an allem, was um sie vorging, gewürzt waren. Agassiz, der ein außersordentlich liebebedürftiges Herz hatte und kein Entgegenkommen sand, wurde nervöß, gereizt, hing bald schwermätig den Kopf oder stürmte hinauß zu seinem Zeichner, hinauf auf die Lithographie, arbeitete noch viel weniger als vorher und machte sich Lust durch theoretische Diskussionen über das Wesen der Dinge und die Verschlingung der organischen Typen, die er sich von dem Naturphilosophen Carl Schimper geholt hatte, mit dem er seine Studienzeit in München zugebracht hatte.

"Mut," sagte Desor dann wohl bei meinem Eintreten in das Arbeitszimmer (da ich von Bern gekommen war, wurde ich ganz allgemein nur der Mutz genannt) "heute schimperts!" Ich wußte dann, was die Glocke geschlagen hatte und bereitete mich auf eine Diskussion über Berwirbelung des Schädels, vorgezeichnete Schöpfungspläne, Weisheit der Natur und ähnliche Themata vor.

Mit dem Frühjahr begannen die Vorbereitungen zu den Exkursionen auf den Unter-Aargletscher, die von Jahr zu Jahr größere Dimensionen annahmen und bei der Erweiterung der Aufgaben auch stets zahlreichere Mannschaft erforderten. Das Grimselhospiz war der Ausgangspunkt; Führer und Arbeiter dem Haslithale entnommen; der Grimselwirt, Zybah, der wegen Brandstiftung zum Tode verurteilt, aber begnadigt wurde, leistete uns in wohlverstandenem eigenem Interesse hilfreichen Beistand. Im ersten Jahre, 1840, blieben wir nur acht Tage auf dem Gletscher und kampierten unter einem gewaltigen Steinblocke, der den pompösen

Namen Hotel des Neuchatelois erhielt. Im zweiten Jahre wurde ein fleines Zelt, im dritten ein größeres von 60 Fuß Länge aufgeschlagen, bas in brei Abteilungen getrennt mar — vorn der Speise= und Arbeits= raum, mitten unser Schlafraum, hinten ber Schlafraum ber Führer und Arbeiter. Der Steinblock diente als Ruche und Ramin, denn strenge wurde der Grundsatz festgehalten, daß in dem Belte, trot alles noch so grellen Temperaturwechsels, niemals Feuer angezündet werden durfte. Un hellen, heiteren Tagen kam es nicht selten vor, daß wir tagsüber in Hemdärmeln auf dem Gletscher hantierten und eine Stunde nach Sonnenuntergang das Baffer in den Flaschen auf unserem Tische zu Gis gefror. Bei diesen Erpeditionen, die später von Dollfuß-Ausset, dem bekannten Industriellen Mülhausens, noch längere Zeit, aber in etwas mehr komfor= tabler Wohnung, fortgeführt murden, maren die Arbeits-Departemente Agassiz leitete das Bange; Defor, ber bald als unermüdlicher Berafteiger, sogar etwas tollfühner Kletterer sich zeigte, besorgte wesentlich die Vorstöße in die Hochregionen und auf die Gipfel; ich hatte zoologische und mikrostopische Untersuchungen und die Aufsicht der Arbeiter, wenn Agassiz und Desor auswärts beschäftigt waren; ein äußerst genauer Topograph, Wild von Zürich, war mit Bermessungen beschäftigt und wurde von Mr. Charles unterstütt; Apothefer Nicolet von la Chaur-de-Konds stellte die Flora der Felsen zusammen und ein Maler. Burchardt, zeichnete das Banorama der Umgegend.

So fehlte es während der Monate Juli und August, die wir dort in 8000 Fuß Höhe mitten auf dem gewaltigen Aargletscher, vier Stunden Weges von dem Grimselhospiz zubrachten, weder an vielsacher Beschäftigung, noch an mannigsacher Anregung. War das Agassizhe Haus in Neuenburg schon ein Durchgangspunkt für die Natursorscher der Schweiz und des Auslandes, so wurde das Hotel des Neuchâtelois bald ein wahrer Taubenschlag, in welchem beständig Gäste ans und abzogen. Viele hielten sich ernsterer Studien halber längere Zeit bei uns auf; andere blieben nur einen Tag; mit den Touristen und Neugierigen wurde nicht viel Federslesins gemacht; man spedierte sie zur Grimsel zurück, die während der ganzen Zeit dieser Expeditionen stets mit Gästen gefüllt war.

Es war ein außerordentlich bewegtes Leben dort oben. Die Freunde mußten mit allen Thatsachen bekannt gemacht, die Gegner bekehrt, ihre Einwürfe widerlegt, ihr Zweifel beseitigt werden — wie manche Nacht haben wir dort bis gegen den Worgen bei dem Lichte einer in eine Flasche gesteckten Kerze zugebracht, in unsere Wäntel gehüllt, bei dampfendem

Grog und glimmenden Cigarren, und das in eisige Stille versunkene Thal gefüllt mit unseren Wechselreden! Schweizer, Deutsche, Engländer, Franzosen, Italiener, Amerikaner strömten herbei und die meisten engeren Freundschaften wurden hier während eines strebsamen Zusammenlebens geschlossen, das die Herzen einander näher bringen mußte.

Wenn aber biese Gletscherfahrten, die zu vielfach beschrieben worden worden find, als daß ich näher barauf eingehen follte, den Glanzpunkt bes Agaffig'schen Wirfens in ber Schweiz bilbeten, so vollendeten fie auch ben Ruin seiner Verhältnisse. Trop ber Beihilfe, welche ber König von Breußen auf humboldts Betrieb gemährte, trop ber Zusteuern, welche besonders aus England floffen, häuften fich die Schulden. Mochten wir im Winter auch noch so angestrengt arbeiten, um die Kosten durch ben Ertrag unserer Feber zu beden, die begonnenen Werte fortzuführen, Lieferungen über Lieferungen ben Abonnenten aufzuburben, es mar nicht möglich, ben Bedürfnissen einer großen Lithographie, einer Druckerei zu genügen - um fo weniger, als die Produftionstoften durch biefe teueren Expeditionen in außerordentlicher Beise gestiegen waren. Defor, der das Rechnungswesen zum Theil in die Sand genommen hatte, bemühte sich vergeblich, Ordnung hinein zu bringen, neue Hilfsquellen zu eröffnen, unzwedmäßige Ausgaben zu verringern - feine Bemühungen scheiterten um so mehr, als Agassiz nie ben Abgrund sehen wollte, an bessen Rande er stand, und stets neue, großartige Entwürfe zu wissenschaftlichen Unternehmungen aushectte, die jahrelange Arbeit und hunderttausende von Franken als Vorlage benötigt hätten.

Bu diesen stets mehr lastenden Schwierigkeiten hatten sich häusliche Zerwürfnisse gesellt, die ich erwähnen muß, da sie später auf das Vershältnis zwischen Desor und Agassiz bestimmend einwirkten. Frau Agassiz war eines Tages plötzlich mit den Kindern abgereist, zuerst zu ihrer Schwiegermutter, um bei dieser Klage über den Sohn zu führen, dann nach Deutschland — für das kleine Städtchen, dessen Klatsch und heuchelerische Gleißnerei war zu viel vorgegangen, was nicht gänzlich verdeckt werden konnte.

So kam denn ein Ruf, den Agassiz nach Nordamerika erhielt, als eine willkommene Lösung von Zuständen, die völlig unleidlich zu werden drohten.

Unleiblich auch beshalb, weil in Agassiz mehr und mehr ein Streben hervortrat, seine eigene Arbeitslosigkeit mit der Arbeit von uns zu becken, sich selbst aber Alles und Jedes anzueignen.

Da er uns erhielt und unsere wirklich äußerst mäkigen Ausgaben becte, so hatte er ohne Zweifel bas Recht, unsere Mitarbeit an seinen Werken im vollsten Maße in Anspruch zu nehmen. Er hatte die Borarbeiten zu den fossilen Fischen gemacht, die Plane zu den Gletscheruntersuchungen festgestellt; — wir führten hier nur aus, was er begonnen. Aber daß er nun auch alles, was wir selbständig concipiert und gearbeitet hatten, als sein alleiniges, geistiges Eigentum in Anspruch nahm, das wollte uns beiden und mir am allerwenigsten, nicht in den Kopf. hatte harte Rämpfe gekostet, bevor ich es durchseten konnte, daß die Entwicklungsgeschichte der Felchen, zu welcher er nicht das geringfte beige= getragen hatte, unter meinem Ramen erschien. Um die Anatomie der Bachforellen zu bearbeiten, hatte ich mich zu einem Freunde, Dr. Baswig in St. Imier, begeben, da ich dort alle Tage frisches Material haben fonnte; ich fam nach einigen Monaten mit der vollständig ausgearbeiteten Monographie zurud und obgleich Agassiz vor dieser Bollendung nie eine Spur von der ganzen Sache gesehen hatte, mußte ich zugestehen, gegen alle Wahrheit, daß ihm die Ausarbeitung der Anochen- und Nervenlehre zugeschrieben werde. Da er in Jahren mein Anatomiezimmer nicht betreten hatte, so war ich zu dem Entschlusse gekommen, die Entwicklungs= geschichte der Geburtshelferfrote hinter seinem Rücken auszuarbeiten. Er war sprachlos vor Erstaunen, als ich ihm bas gedruckte Werk mitteilte aber, ftatt einzusehen, daß er auf diesem Wege nicht mit mir fortgeben fonne, glaubte er später in Amerika sogar biefes, sowie bas Werk über Die Entwicklungsgeschichte der Fische sich öffentlich aneignen zu können, indem er sagte, er habe nur aus Großmut, um einem jungen Menschen die Wege zu bahnen, gestattet, daß mein Name auf dem Titel der von ihm allein gefertigten Arbeit genannt werbe. Meine Verwandten in Boston zwangen ihn zum öffentlichen Widerrufe in derselben Gesellschaft, wo er die Unwahrheit gesagt hatte.

So war denn, als der Ruf nach Amerika gekommen und angenommen war, mein Entschluß gefaßt. Ich wollte auf eigenen Füßen stehen. Agassiz beschwor mich unter Thränen, mit ihm zu gehen, aber ich blieb fest. Nach Beendigung aller Arbeiten für ihn, ging ich nach Paris, wo ich mit hundert geliehenen Franken in der Tasche ankam.

Desor blieb. Er war zu eng mit allem verwachsen. Die Vereinigten Staaten zogen ihn an. Die Verhältnisse in Reuchatel wurden, so weit möglich, liquidiert; die Schulden geordnet unter Beihilfe der Verwandten. Während Agassiz die letzten Dinge ordnete, ging Desor nach dem Norden,

## LANF LIBRARY CTAMPORD INVERSITY

- 202 -

inch Ihmeten und Vormenen, un er die Wericher Erichermungen findierte, werd ernetnis ierade für Vordamerifa inkerit undum var. Er fam wief inch Jaris in r mit mit in dem Naturioricher Hotel der Mue Jonean die interfer mammentraf und mit ankeritem Teine in großes Ichlichment ihre die Wericher Système Mammentraf und mit ankeritem Meine in großes Ichlichment ihre die Wericher Inspire Mit Vermanne ihr Geringung ihr Geringen Ichlich ihre die Unterfindungen ihrer Ichlich ihren ihren ihr nach fürsem Lufenthaute in Karis umgen inder ihr ihr ihren Inden ind nach fürsem Lufenthaute in Karis umgen ihre ihre ihre ihren Gestimmungsorte intgegen.

1944 sem inrliegenden Kovitel bließen die Erinnerungen son Karl Bogr 6 Leiner ilhücht sen Infenthalt in Baris welchen er vegen des Jugammentreffens in ierveringenden dertretern von ihnnt ind Bisseniaart is den interenantenen Kilhalte eines iehens exerchnetet, die Kerniung is Froienor der Josuppe inch ikken die Theilnahme in der Kemegung des Labres die ind die Kilmilingszeit i liebe g ihisen, nachte der im dikat 1895 ridate Dod in inverzöffes Inde.

- - -----

QP 26 V88 1896 LANE HIST

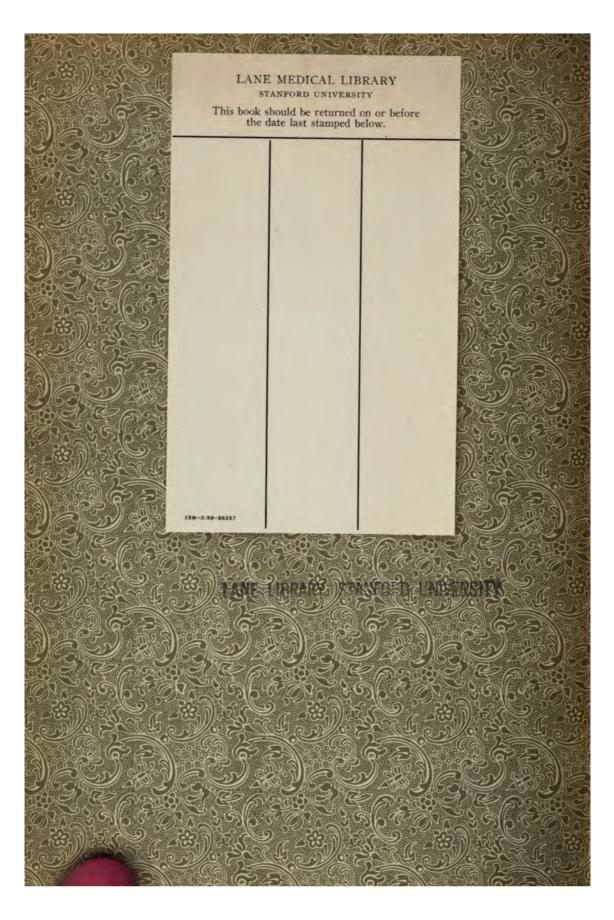

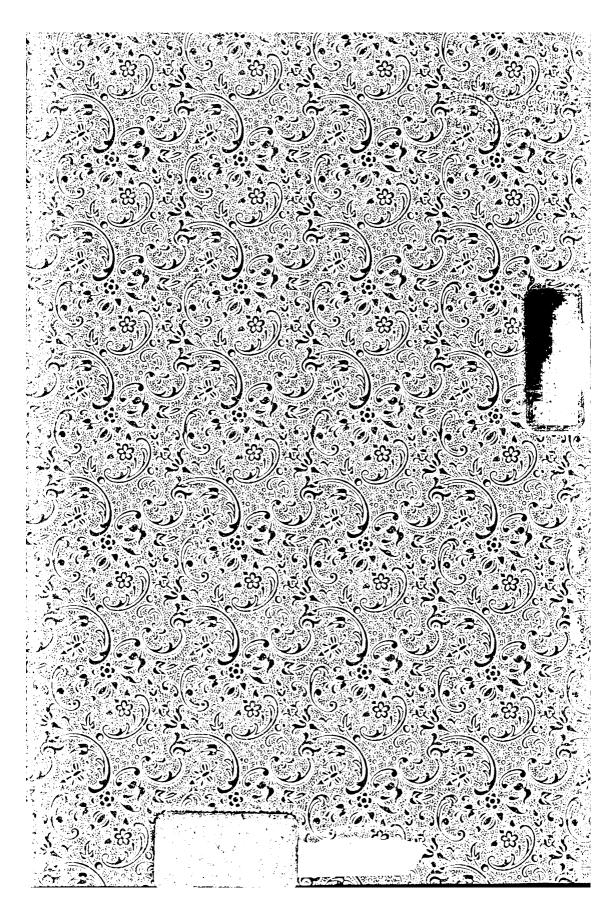

